

## Library of



## Princeton University.

In memory of
Frankland Briggs
CLASS OF 1898







Thr Aufenthalt in Prenzlau 1750 bis 1756 von E. Menkel



J=2541

Darmstadt 1906 Rommissionsverlag von Müller & Rüblen

1584 ·457 ·511 ·633

Drud der L.C. Wittichichen Sofbuchdruderei Darmftadt

F 53769

Ihrer Königlichen Hoheit der Frau Großherzogin Eleonore von Hessen und bei Rhein in Ehrfurcht gewidmet



## Durchlauchtigste Großherzogin, Gnädigste Fürstin und Frau.

Schon seit Jahren gibt es in der Reihe hervorsragender Fürstinnen des XVIII. Jahrhunderts kaum eine sessellendere Frauengestalt für mich als die Landsgräsin Karoline von Dessen, geborene Prinzessin von Pfalz-Zweidrücken. Ganz abgesehen von ihrem hohen Rang verdient sie wegen ihrer in einer harmonischen Wesenheit vereinigten Gaden des Geistes und Derzens, sowie um ihres reinen und starken Charakters willen ebensoviel Verehrung als Bewunderung. In welchem Verhältnis uns auch die Landgrässin entgegentritt, sei es als Tochter, Schwester, als Gattin, Mutter oder Freundin: überall wird ihr Densen und Handeln von warmen selbstlosen Empfindungen, von einer durch weitblickenden Scharssinn geleiteten Fürsorzelichseit und von klarem sessen Wollen bestimmt.

Es ift schon viel Gutes über Karoline von Heffen-Darmstadt geschrieben worden, allein auch manches, das sie, die heitere und humorvolle Pfälzerin, ganz anders erscheinen läßt, als sie wirklich war. Um klarsten strahlt uns das Bild dieser unvergeßlichen Uhnmutter des erlauchten Hauses Em. Königlichen Hoheit aus dem Spiegel ihrer eignen Worte entgegen. Sie hat mit den verschiedensten Personen in geistigem Austausch gestanden und ihre Lebensanschauungen, ihr Glück und Leid in einer Wenge brieslicher Bestenntnisse zum Ausdruck gebracht. Im Jahre 1876 wurde der Brieswechsel der großen Landgräsin von Dr. Ph. H. B. Walther (Wien, Wilhelm Braumüller) in zwei Bänden herausgegeben.

Das höchst verdienstvolle Werk ist wohl eine Quelle für den Forscher und Gelehrten, jedoch kein auch in Laienkreisen bekanntes Buch geworden.

Dies verhinderte schon allein die heute altsörmige französische Sprache, in der die hochbedeutende Fürstin ihre Korrespondenzen abfaßte. Deshalb sind die Briese, darunter Dokumente von höchstem ethischen Wert, für die Allgemeinheit ein ungehobener Schatz gesblieben.

Besonders wichtig für die große Landgräfin und ihre Zeit sind ihre in Prenzlau in der Udermark geschriebenen Briefe, die, von mir übersett, die leitende Quelle dieser Darstellung bilden, jedoch durch andere zeitgenössische, spätere und neuere Forschungen, sowie an Ort und Stelle gemachte Studien ergänzt und erläutert wurden.

Es ist teineswegs meine Absicht gewesen, eine gelehrte Arbeit zu bieten. Im Gegenteil, Königliche Hoheit, mein Ziel war die volkstümliche Darstellung eines wichtigen Abschinttes aus dem Leben der großen Frau und Fürstin. Da — wenigstens soweit mir bekannt ist — lange keine allgemein verständliche Schrift über Landgräfin Karoline erschien, so faste ich den Entschluß, ihr Andenken in weiteren Kreisen wieder neu zu beleben.

In erster Linie liegt mir daran, die Frauen an eine hochbedeutende und dabei doch echt weibliche Bertreterin des Geschlechtes zu erinnern, die es verzient, in ihrer urgesunden Art weiter zu leben, um als echtes Borbild für alles Wahre, Rechte und Gute Hoch und Gering zur Nacheiserung anzuregen

Geruhen Ew. Königliche Hoheit diese schlichte Arbeit über die große Landgräfin huldreichst von mir anzunehmen.

Frankfurt a. M., im Februar 1906.

In Chrfurcht und Ergebenheit

Glisabeth Menkel.



In ben Jahren 1750 bis 1757 lebte eine Fürftin in Brenglau, die nicht nur eine hervorragende Berfönlichkeit unter ihres Gleichen, fondern über= haupt eine der bedeutendsten Frauen ihrer Zeit war. Es ift Benriette

Christine Raroline Louise, bamalige Erbpringesin, spätere Landgräfin von Beffen-Darmftadt, die große Landgräfin, wie fie Goethe zuerft genannt hat. Raroline war am 9. März 1721 als Tochter bes Bfalggrafen Chriftian III. von Zweibruden-Birtenfeld geboren und hatte fich am 18. August 1741 mit dem damaligen Erbprinzen Ludwig, späteren Landgrafen Ludwig IX., ju Zweibruden vermählt.

Bringeffin Karoline hatte eine ausgezeichnete Er= giehung erhalten, freilich eine Ergiehung im Sinne jener Beit, die fomohl für forperliche als geiftige Ausbildung nur die frangofisch-padagogische Richtung ber erften Balfte bes XVIII. Jahrhunderts gelten ließ.

Die hauptfächlichften Schriften ber Aufflärungs= Philosophen Frankreichs muß Karoline icon früh gefannt haben, ebenfo maren ihr die Dichter diefer und früherer frangofischer Literaturepochen geläufig. Da auch die Umgangssprache an fürstlichen Sofen 1

Raroline von Beffen.

bamals die französische war, ist es kein Wunder, daß sich die ausgeweckte, hochbegabte Prinzessin schon in sehr jugendlichem Alter fertig mündlich und schriftlich darin auszudrücken verstand.

Daneben wurde im Bilbungsplan der Prinzessinds Deutsche jedoch keineswegs gänzlich beiseite gesschoben, wie dies dei den meisten Fürstentöchtern damals der Fall war. Karoline kannte die hervorzagenden Erscheinungen der heimatlichen Literatur, sie las diese mit großer Borliebe und einem Berständnis, in dem sich schon früheihre durchaus deutsche, keineswegs durch die französische Modeerziehung herabgestimmte Gesinnung kundgab. Außer in den wissenschlichen Fächern empfing Karoline von ihrer ersten Jugend an gründlichen Unterricht in der Musik, die ihr später manche einsame Stunde ihres Lebens versschönen, ja zu einer Quelle der Freude, des Trostes und der Erhebung für sie werden sollte.

Ausgezeichnete Lehrer und Erzieherinnen lenkten ben geistigen Werdegang Karolinens. Den größten Einsluß jedoch auf ihre innere Entwickelung hatte ihre Mutter, Karoline, Gerzogin von Pfalz-Zweibrücken, geb. Brinzessin von Nassau-Saarbrücken.

Die ungemein kluge und charaktervolle Fürstin hatte sich, kaum fünfzehnjährig, 1719 mit ihrem Gatten verheiratet und war, noch nicht siedzehnjährig, Mutter der Prinzessin Karoline und nach der Geburt einiger weiteren Kinder schon im Februar 1735 Witwe geworden. Sie führte die vormundschaftliche Regierung dis zur Großjährigkeit ihres ältesten Sohnes, Christian IV., mit seltener Umsicht und geradezu männlicher Tatkrast; sie verstand es auch troß ihrer Jugend ihren Kindern ebensoviel Ehrsucht als Liebe einzusslößen.

Ein besonders inniges Verhältnis bestand zwischen der Herzogin und ihrer ältesten Tochter Karoline. Beide versehrten vertraulich wie zwei Schwestern zussammen, sie hatten keine Geheimnisse vor einander und liebten sich aufs allerzärtlichste. Dennoch erskannte die Tochter stets die Autorität der Mutter an und überschritt nie, bis in ihre reiseren Jahre hineln, die Grenzen kindlicher Unterordnung und anbetender Berehrung. Karolinens Briese an die Mutter sind das beste Zeugnis dasür.

Die herzogliche Familie von Zweibrücken und der hessische Pos unterhielten freundschaftliche Beziehungen. Namentlich scheint die Herzogin Karoline von Zweisbrücken-Birkenfeld mit der fast gleichalterigen Mutter ihres späteren Schwiegersohns in näherem Berkehr gestanden zu haben. Diese, Charlotte Christine, war die reiche Erbtochter des letzten Grasen Johann Reinhard II. von Hanau; sie starb bereits 1726, kaum 26 Jahre alt, wodurch ihrem Sohne nach dem Tode seines mütterlichen Großvaters die Grafschaft Hanau-Bichtenberg im Elsaß zusiel.

Bereits im Juli 1741 übernahm Ludwig, Erbprinz von Heffen-Darmstadt, (geb. 15. Dezember 1719 in Darmstadt) selbständig die Regierung in dem ihm zugefallenen Landesteil, der aus sieben Städten, vier Marktsleden, 138 Dörfern, 114 Höfen und Mühlen mit einer Gesamtbevölkerung von 70000 Seelen bestand. Die Hauptstadt der Grasschaft war Buchsweiler, ein auf der linken Rheinseite gelegenes Städtchen. Dort nahm das junge Paar nach der Bermählung (1741) seinen Wohnsitz.

Nicht lange fesselte den Erbprinzen das Stilleben in Buchsweiler. Er war eine durch und durch soldatische Natur, der Beschäftigung mit geistigen Dingen abhold und nur befriedigt, wenn er sich militärischen Angelegenheiten widmen konnte.

Sehr oft reiste er, damals noch von seiner jungen Gattin begleitet, nach Straßburg, um dort den militärischen Schauspielen der Besatung beizuwohnen. Dadurch erhielt der angeborene Hang des tatkräftigen und etwas unruhigen Erbprinzen einstweilen bestriedigende Nahrung.

Schon vor seiner Verheiratung hatte er in Buchsweiler eine eigene Kompagnie gräslichen Militärs
gebildet; doch das Kommando über diese scheint ihm
zu unbedeutend geworden zu sein. Er trat alsbald
in französische Kriegsdienste, wozu er durch die Lage
der Grasschaft Hanau-Lichtenberg in dem zu Frankreich gehörenden Essaß gewissermaßen gedrängt wurde.
Man verlieh ihm das Regiment Royal Allemand, als
dessen Oberst er den Feldzug zwischen Frankreich und
Desterreich in Böhmen unter Führung des Marschalls
Belleisle mitmachte. Bei dem mit den härtesten
Strapazen verdundenen Rückzug von Prag war der
Erdprinz nahe daran zu erfrieren. Insolgedessen
bekam er ein rheumatisches Leiden, das ihn sein
Leben nicht mehr verließ und ihn oft sehr quälte.

Diese erste Entfernung des jungen Gatten von seiner Frau um soldatisch kriegerischer Zwecke willen bildete die Einleitung zu einer Reihe fortgesetzter, mehr oder minder längerer Trennungen, die sich durch das ganze Leben des fürstlichen Baares hindurch zogen und schließlich veranlaßten, daß Karoline serne von ihrem Gemahl starb.

Der französische Dienst befriedigte aber weder ben Erbpringen noch seine durch und durch beutsch gefinnte Gemahlin. Sie schreibt am 26. Juni 1743 an ihre Schwägerin und Freundin Karoline, spätere



Ludwig IX., Landgraf von Beffen-Darmftadt als Erbpring

Markgräfin von Baden, sie könne zwar nicht wünschen, daß ihr Gemahl während des Feldzugs den französischen Dienst quittiere; denn die Ehre gebiete ihm, dis zu Ende des Krieges zu bleiben. Doch mit welcher Freude würde sie den Gatten die weiße, also die französischen Kokarde, ablegen sehen. Und das solle geschehen, sobald es nur möglich wäre.

Solchem Bekenntnis fügte sie freilich hinzu, sie spräche sich nur bei der Schwägerin offen darüber aus, augenscheinlich, weil sie deren Verschwiegenheit sicher sein konnte.

Diese Borsicht zeigt, wie behutsam beutsche Fürstlichkeiten zu jener Zeit mit ihren Reben Frankreich gegenüber umgehen mußten.

Rach Schluß bes Feldzugs trat ber Erbprinz aus dem französischen Heere aus. Da er aber ohne Soldaten nicht leben konnte, schritt er wieder zur Bildung eines eigenen Militärs. Der Umstand, daß die Residenz Buchsweiler unter französischer Oberhoheit stand, nötigte Ludwig, seinen Borsat auf deutschem Grund und Boden auszuführen, wo er als deutscher Reichsstürst von Frankreich nicht abhängig war.

Birmasens, eine Stadt an der Grenze von Lothringen, die zur hanauischen Grafschaft gehörte, wurde nun der Schauplatz seiner soldatischen Neigungen. Diese arteten sogar oft zu wunderlichen Absonderlichkeiten aus. So hatte der Erbprinz eine starke Borliebe für die Trommel, die er zu beherrschen wünschte und oft stundenlang schlug. Solche Uedungen mögen für die seinfühlige, von geistigen Neigungen erfüllte Prinzessin, nicht immer angenehm gewesen sein.

Die abermalige örtliche Trennung von dem Gatten brachte für die in Buchsweiler zurückbleibende Erb= prinzessin Karoline stille Tage. Sie lebte nur mit einer Gesellschaftsbame zusammen, ging aber oft wochenlang nach Bergzabern, wo die Mutter ihren Witwensitz hatte. Manchmal wurde die junge Frau nach Pirmasens "tommandiert", zuweilen erschien aber auch der Gemahl zu kurzem Besuch bei der Gattin. Daneben nahmen die Mutter und die Gesschwister östers längeren Aufenthalt bei der etwas vereinsamten Erbprinzessin, eine Zeit, die stets zu den glücklichsten Abschnitzen ihres Lebens zählte.

Das Schloß in Buchsweiler, umgeben von einem herrlichen Park und durch allerlei künstliche Anlagen verschönt, wurde damals Klein-Versailles genannt, war also zweisellos ein behaglicher und luzuriöser Fürstensiß. Eine Orangerie befand sich dort, wie kaum eine zweite in Europa. Napoleon schenkte sie später der Stadt Straßburg. Die ganze Umgegend von Buchsweiler war gleichsalls außerordentlich schön und fruchtbar.

Selbst Goethe, als er von Straßburg aus einen Ausslug nach Buchsweiler machte, hat die Landschaft dort als paradiesisch bezeichnet und die Annehmlichsteiten der kleinen Residenz in begeisterten Worten gepriesen. Und doch kam der Dichter nicht als Student, sondern erst später nach Buchsweiler, als die Revolution bereits die größten Schönheiten des alten Fürstensiges vernichtet, die Kunstwerke in den Gärten zertrümmert und die weitere Umgebung verwüstet hatte.

In einem solchen Beim konnte sich die naturliebende Prinzessin bei aller Einsamkeit doch nicht ganz vereinsamt fühlen. Sie führte einen lebhaften Briefwechsel mit ihren Berwandten und anderen Bersonlichkeiten und saß oft ftundenlang auf ihrem Lieblingsplätichen im Park, um zu schreiben oder sich in ein Buch zu vertiefen. Alle neuen Erscheinungen ber französischen und beutschen Literatur versolgte sie mit eingehendstem Berständnis, vorzugsweise aber sesselten sie die Schriften Gellerts, dessen sittliche Grundsätze sie der Frivolität vieler Franzosen gegenstber besonders anzuziehen schienen.

Außer der Beschäftigung mit der Literatur bot der Erbprinzessin die eifrige Pflege der Musik reichsliche Genüsse. Ihre Hosbame, ein Fräulein von Göllnitz, muß gleichsalls die Musik sehr geliebt und die Herrin in dieser Neigung noch bestärkt haben. Beide machten auch zu Pferd und zu Fuß Ausslüge in die Umgebung von Buchsweiler und bekundeten oft dabei eine seltene Ausdauer.

Eine dieser Partien schilbert Karoline ihrer vertrauten Freundin, der Prinzessin Amalie von Preußen, Schwester Friedrichs des Großen, solgendermaßen: "Ich din gestern von sechs Uhr des Morgens an in Berg und Tal herumgelausen. Beinahe hatte ich das Ausssehen der Ceres, die Proserpina suchte. Der Unterschied war nur, daß ich gar nichts sinden wollte. Fräulein von Göllnitz aus Zweibrücken begleitete mich, und ein Soldatenkind, ein kleiner Junge von dreizehn Jahren, war unser Führer. Er ließ mich Söhen ersklettern, die eigentlich Gemsen allein zu erklimmen versmögen. Nach drei Stunden war ich wieder zu Qause."

Wie wohl sich die Prinzessin im Freien fühlte, welch lebhastes Naturempsinden sie besaß, beweist eine andere Briefstelle an die Prinzessin Amalie, wo Karoline schreibt: "Sie machen sich nichts aus Spaziergängen und darum werden Sie nicht begreisen können, welch köstlichen Tag ich gestern im grünen Wald verlebte, wo hunderte von Nachtigallen ihr Lied ertönen ließen."

Und in einem weiteren Schreiben empfiehlt sie ber Freundin Bewegung in freier Luft mit den Worten: "Ich treibe mich jeht mehr denn jemals im Freien herum, weil mein Blut dick zu werden drohte. Ich sah schwarz, entsehlich schwarz, aber meine Promenaden zu Pferd und zu Fuß, alle Berge, die ich ereklettere, sind Heilmittel, die ich mit Ersolg anwende."

Bis zum Jahre 1746, in welcher Zeit auch getäuschte Mutterhoffnungen die einsame Fürstin oft bedrückten und nach Zerstreuung trachten ließen, blieb das erbprinzliche Paar finderlos, dann gab Karoline einer Tochter das Leben, die ihren Namen erhielt. Inzwischen war ihr Gemahl von Pirmasens geschieden und in königlich preußische Dienste getreten. Er sehnte sich nach einem größeren militärischen Wirkungskreise, mag aber andernteils gewillt gewesen sein, das von ihm gebildete berühmte Grenadier-Bataillon einstweilen anderer Führung zu überlassen, weil dessen geplante Bergrößerung zu viel kostete und die schwierige Behandlung der "langen Kerls" ihm überhaupt eine Menge Unannehmlichseiten bereitete.

Diese langen Kerls gingen häusig durch und bestrugen sich auch sonst oft keineswegs anständig. Den Erbprinzen ergriff Mismut darüber, der bei der Schroffheit seines Charakters gleichsalls häusig der Gemahlin das Leben verbitterte, zumal, wenn sie in Virmasens weilte.

Wie wenig ihr das Treiben dort zusagte und ihren Bedürsnissen entsprach, beweist wieder eine Briefstelle an die Prinzessin Amalie von Preußen. Dier heißt es: "Das Leben in Pirmasens ist weniger noch als Begetieren. Wenn eines Tages eine Seelenswanderung stattsindet, weiß ich nicht, ob ich nicht vorziehen würde, eine Auster zu sein, falls man mir

die Wahl ließe, ein solch trauriges Tier zu werden oder hier zu wohnen."

Auf Ludwigs Entschluß, preußische Kriegsdienste au nehmen, hat Raroline ameifellos ben größten Ginfluß gehabt. Bar man boch am Beffifch=Darmftabti= fchen Bofe durchaus öfterreichisch gefinnt. Landgraf Ludwig VIII., ein großer Berehrer ber Raiferin Maria Theresia, konnte bei ben beginnenden feind= lichen Stimmungen amischen Breugen und Defterreich schon allein beshalb ben Eintritt bes Sohnes in bas preußische Beer nicht gern feben. Raroline hingegen zeigte fich von früh an als eifrige Anhängerin des preußischen Königshauses und ber preußischen Bolitit, eine Tatfache, die peinliche Gegenfage amifchen ben Bermandten, in erfter Linie amifchen ihr und bem Schwiegervater hatte hervorrufen tonnen, wenn fie nicht, im Besitze eines außerordentlich feinen Tattes, fo geschickt gewesen ware, vorsichtig jedes Uneinander= prallen der Unfichten zu vermeiden.

So lagen die Berhältnisse, als der Erbprinz im Jahre 1744 von Friedrich II. zum Kommandanten des Regiments Selchow ernannt wurde, das in Prenzlau in Garnison lag. Bereits im Sommer dieses Jahres weilte Ludwig mit seiner Gemahlin einen Monat dort, bald darauf jedoch machte er den zweiten schlessischen Krieg (von 1744 und 1745) mit, kehrte aber dann im Jahre 1746 auf Besehl seines Baters noch einmal nach Pirmasens zurück. Bis 1750 blieb er dort, während Karoline ihren Wohnsit

wieder in Buchsmeiler nahm.

Im Frühling 1750 ging das fürstliche Paar mit der kleinen Karoline abermals nach Prenzlau, um dort bis zum Jahre 1756 zu verweilen. Der Tochter solgte inzwischen noch ein Söhnchen, das, wie es scheint, zu früh geboren wurde und zum größten Leidwesen der Eltern und des Hessen-Darmstädtischen Hoses alsbald wieder gestorben war.

Der furze Aufenthalt in Prenzlau im Juli 1744 wurde die Beranlassung, daß Karoline dem Könige Friedrich II., sowie anderen Persönlichseiten des preußischen Hofes, vornehmlich aber der lieblichen Schwester des Königs, der Prinzessin Amalie von Preußen, näher trat. Die Freundschaft mit dieser durch Geist und Gemüt ausgezeichneten Fürstin begleitete Karoline durchs Leben und gehörte zu den geistigen Glücksgütern ihres Daseins.

Bekanntlich mar König Friedrich II. der Bergens= neigung feiner Schwefter zu dem Leutnant Trend in unerbittlichfter Beife entgegengetreten, entschäbigte fie aber in späteren Jahren burch die marmfte brüderliche Liebe. Je alter die in ihrer Jugend bildschöne und fanfte Bringeffin murde, befto mehr Mehnlichkeit bekam ihr ganges Wefen und Denken mit der geistigen Eigenart des Bruders. Wie der Frangose Thiebault von Amalie fagt, befaß fie diefelbe Reinheit, biefelbe Lebhaftigfeit, aber auch die gleiche Reigung gu Gartasmen. Auch fie liebte die Dufif und übte fie in wahrhaft fünftlerischer Weise aus. Ebenso beherrschte die Bringeffin die frangofische Literatur und die geit= genöffischen beutschen Bucherscheinungen. Die Bolitit bes Brubers verfolgte die Schwester mit größtem Berftandnis, fie mar in wichtigen Dingen häufig feine Bertraute. Obwohl schwer leidend und mit Gebrechen aller Urt behaftet - fie fonnte im Alter

taum noch sprechen — ertrug ihr ftarter Geift alle Widerwärtigkeiten bes Geschicks mit edlem Gleich= mut.

Sobald die beiden ungefähr gleichalterigen Frauen (Amalie war 1723 geboren) sich kennen gelernt hatten, faßten sie herzliche Sympathie für einander. Die Folge davon war ein außerordentlich lebhaster Brieswechsel zwischen beiden, der, wie es die Sitte der Zeit verlangt, französisch geführt wurde, zwar nur von 1750 bis 1769 erhalten ist, wohl aber schon 1744 begann und erst mit dem Tode der Landgräsin Karoline 1774 abschloß.

Alle von Karoline an die Prinzessin Amalie gerichteten Schreiben sind, ein paar Briese ausgenommen, von hervorragender Bedeutung. Man erkennt, daß sie sich in diesen Schriftstücken an eine Persönlichkeit von gleich hoher Bildung, durchgeistigter Denkweise und politischem Weitblick wendet. Die Boraussesung der nämlichen Seelenstimmung und der wärmsten Teilnahme der Prinzessin für alles, was Karoline betrifft, veranlaßten diese auch, der Freundin samiliäre Geheimnisse anzuvertrauen, die sie selbst ühren Rächsten verschwieg.

Von Prenzlau aus hat sie sich sogar manchmal bei Amalie über die schwer zu ertragenden Eigenheiten des Gemahls und über die Stimmungen und Vershältnisse am Darmstädter Hose ausgesprochen. Ihr gegenüber enthüllt sie auch offen, was sie vor den hessischen Berwandten verbergen mußte: ihre warme Sympathie für den großen König und seine Sache. Die junge Fürstin urteilt auch bei der Freundin offen über historische und politische Vorgänge der Zeit und spricht sich rückgaltlos über verschiedene Mitglieder des preußischen Königshauses aus.

Für die Wertung des Charafters und ber Gesinnung Rarolinens, sowie auch für die perfonliche Beschichte der Bringeffin Amalie ift diese Korrespondeng eine ungemein ergiebige Quelle. Wohl die gehalt= pollften Briefe find aus bem Beim des Erbpring= lichen Baares in Brenglau, ber "Burgfreiheit" auf bem Marktplat, gegenüber bem Rathaufe, nach Berlin an die Bringeffin gewandert, fie gehören also auch mit zur Beiftesgeschichte ber am Uderfee fchon gelegenen Stadt, beren alte Marienfirche, Turme und Umfaffungsmauern heute noch eine Sehenswürdigfeit bilben. Das Saus "Burafreiheit" ift jett noch eins der schönften Gebäude in Brenglau. 3m Jahre 1716 Schenkte Friedrich Wilhelm I. von Breugen dies eben neu auf königliche Roften erbaute Boft= haus bem Oberften von Winterfeld als Burgleben, 1728 fiel es an den Fistus jurud. Db das Erb= pringliche Baar dies fogenannte Winterfeldsche Balais faufte ober nur mietete, muß dahin gestellt bleiben. Jedenfalls blieb es nur bis 1756 in deffen Befit.

Der älteste erhaltene Brief, den Karoline in Prenzlau während ihres ersten kurzen Ausenthaltes dort schwägerin, ist vom 17. Juni 1744 und an ihre Schwägerin, Karoline von Dessen, spätere Markgräfin von Baden, gerichtet. Sie entschuldigt sich darin, daß sie ihr lange keine Rachrichten zukommen ließ. — Der Grund des Schweigens sei die Hossmung gewesen, eher nach Berlin zu kommen, um ihr von dort aus interessantere Rachrichten senden zu können. Da ihr dies aber zu lang dauere, will sie doch noch von Prenzlau aus schreiben: "Mein Ausenthalt hier ist sehr einsam", fährt sie fort "und ich kann Ihnen deshalb kaum eine Neuigkeit mitteilen. Man spricht

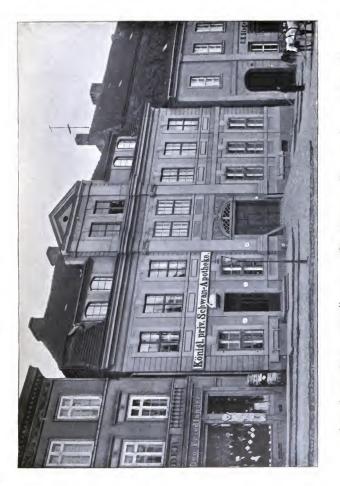

Das Baus "Burgfreiheit" auf dem Marktplaß zu Prenzlau in der Udermart, Bohnfit bes erbpringliden Paares in ben Jahren 1750 bis 1756.

von Arieg, von militärischen Borbereitungen und von Solbaten. Sie aber werben, wie ich glaube, von berartigen Dingen in Darmstadt kaum berührt."

Wo Prinzessin Karoline während ihres ersten Aufenthaltes in Prenzlau wohnte, mit wem sie verskehrte, ift nicht bekannt. Sie wird sich in der knapp bemessenn Zeit ihres damaligen Besuchs wohl kaum an jemand fester angeschlossen haben.

Der Brief an die Schwägerin trägt den Charakter familiärer Höflichkeit; ganz anders, ja fast übersschwänglich, lautet das erste uns erhaltene Schreiben an die Prinzessin Amalie von Preußen, datiert Prenzlau, den 28. September 1750. Dies Dokument soll als Zeugnis für die ganze Korrespondenz, die sich hinssichtlich der Anreden ganz in den damals üblichen Formen der französischen Höslichkeit hält, hier volle Wiedergabe sinden.

"Madame, wenn es sich nur darum gehandelt hätte, Ihnen meine herglichste Unhänglichkeit zu befunden, fo murbe ich mir die Ehre gegeben haben, Em. Röniglichen Sobeit gleich nach meiner Abreise von Berlin zu ichreiben. Durfte ich Ihnen aber voll Bertrauen von meiner Anhänglichkeit, von meiner Danfbarteit und von dem Bedauern fprechen, Sie. Madame, haben verlaffen zu muffen? Dies alles würde Sie gelangweilt haben, fo dachte ich wenigftens damals. Ronnte ich benn vorausfehen, daß Em. Soheit mich zuerft mit einem Briefe beehren murben - und mit welchem herrlichen Briefe! Berrlicher als ber grämliche des Bringen Beinrich. Ja, Madame, ich bin gang überwältigt von allem, mas Sie mir Schmeichelhaftes fagen. Ich habe mein Ziel er= reicht, wenn Sie mich Ihrer Freundschaft für würdig halten.

Es giebt nur einen Punkt, ber mich in bem Schreiben angftigt, nämlich Em. Sobeit Meinung, bie Königin, Ihre Frau Mutter, habe bas Fieber. Eher werde ich mich nicht beruhigen, bis ich von der vollständigen Wiederherstellung Ihrer Majestät Renntnis habe. Taufend Dank für die Opern. Madame, die Sie die Bute hatten, mir augufenden! Sie werden alle jene Augenblide bei mir ausfüllen, bie fonft einen Unftrich von Langweile gehabt hatten. Die Langweile suche ich aber ftets so viel wie mog= lich von mir fern zu halten. Em. Sobeit fündigen mir noch eine Opernsendung an. Welche Bnade! In der Tat, Madame, Gie haben die große Bute, für meine Berftreuung ju forgen, um mich mit meniger Ungeduld die Reit erwarten zu laffen, die mich wieder in Ihre Nahe führen wird. Wie fern ift doch noch diefer beigersehnte Augenblid! Raum wage ich. Ihnen alle meine Befürchtungen mitauteilen! - -

Wenn die von Herrn von Boltaire über den Fall Montperny gedichteten Berse mich mährend einer Anwandlung von Frömmigkeit erreicht hätten, würde ich ein Kreuz geschlagen haben. Aber ich gestehe Ihnen, Madame, daß ich ganz entzückt bin von Ihrem Briese und von der Art, wie Sie dieses Abenteuer aufsassen. Dadurch heiter gestimmt, brauche ich darüber nicht ungehalten zu sein, troz der großen Freiheit, mit der man diese Sache bespricht.\*) Ich

<sup>\*)</sup> Der Marquis von Montperny war Kammerherr der Markgräfin von Baireuth und damals mit dieser in Berlin. Er wurde krank und schiedt in den heftigsten Kolikschwerzen seinen Diener zu einem Upotheker, der ihm Erleichterung verschaffen sollte. Der Diener aber, besorgt für das Seelenheil des Marquis, fürchtete, dieser könne

vergesse mich, Madame, doch ist es denn leicht, ein Ende zu sinden, wenn man das Glück hat, sich mit Ew. Hoheit zu unterhalten? Mögen Sie mir verzzeihen im Hinblick auf meine Anhänglichseit, meine Liebe, meine Achtung und noch eine Menge von Gefühlen, die alle in Eins genommen Ihnen sagen, wie ich Sie anbete.

Ew. Königlichen Hoheit sehr ergebene und gehorsame Dienerin Karoline von Hessen, geb. von Zweibrücken."

Die Briese zwischen beiben Fürstinnen nehmen einen immer herzlicheren Ton an und berühren dann und wann, wie der Fall Montperny zeigt, sogar heisle Gegenstände mit großer Offenheit. Ende des Jahres 1750 scheint Karoline noch einmal in Berlin gewesen zu sein und die Beziehungen zur Prinzessin Amalie durch häusigen Berkehr mit ihr noch verstieft zu haben. Auch für den Frühling 1751 mußein Wiedersehen zwischen beiden fürstlichen Damen geplant gewesen sein, allein die Aussicht, Mutter zu werden, ließ die Reise der Erbprinzessin nicht zur Ausssührung kommen.

ohne Absolution sterben und rief anstatt des gewünschten Apothekers einen Priester herbei. Montperny hielt ihn in seinen Qualen sür den Apotheker und gad dadurch Alla zu einer peinlichen, aber höchst komischen Szene, die sich hier nicht gut wiedergeben läht. Diese damals viel bespöttelte Begebenheit behandelte ein Sekretär des zu jener Zeit in Berlin weilenden Boltaire in einem satyrischen Gedicht, das für eine Schöpsung des großen Dichters gehalten wurde, und, wie die obige Briesstelle Bezeugt, sogar von den fürstlichen Freundinnen Boltaires. (Oeuvres complètes de Voltaires, Paris chez Garnier frères 1880, V. 37, P. 160 et 180.)

Karoline vertraute das bevorstehende Ereignis unter dem Siegel der Verschwiegenheit der Freundin an. Der Erbprinz war sehr glücklich darüber, auch der Darmstädtische Hof sah ihm mit Spannung entgegen. Erwartete man doch die Geburt eines Erbprinzen, eine Hossenward, die sich nicht erfüllen sollte. Statt eines Sohnes wurde am 16. Oktober 1751 eine Tochter, Friederike Louise, geboren. Doch gerade durch dieses Kind, die spätere Königin von Preußen, Gemahlin Friedrich Wilhelms II., sollte die Freundschaft Karolinens mit den verschiedenen Mitgliedern des preußischen Königshauses ihre Krone und das Haus Hessenschaften.

Die letzten Monate vor der Geburt der Tochter führte Karoline ein zurückgezogenes Stilleben. Sie fühlte sich sehr unwohl; im Juni und Juli 1751 war sie sogar dem Tode nahe. Prinzessin Amalie nahm den wärmsten Anteil an dem Ergehen der Freundin, sie suchte diese durch ihre Briefe soviel als möglich aufzurichten und zu zerstreuen und überhäuste sie auch sonst mit allen nur denkbaren Zeichen der Teilnahme.

Kaum genesen, berichtet Karoline deshalb am 11. Juli 1751 der Freundin:

"Madame, ich war im Begriff, in die andere Welt abzureisen. Schon sah ich die Barke und die sinsteren User, schon reichte man mir einen Trank Lethe, beinahe war es um mich geschehen. Doch als ich die Schale an die Lippen setzte, dachte ich an Ew. Hoheit. Mir schien es unmöglich, das Bewußtssein zu verlieren dis zu dem Grade, der mich Ihre Freundschaft vergessen lassen würde. Deshalb lehnte ich es ab, den verhängnisvollen Trank zu schlürsen. Während ich zwischen Hangen und Bangen schwebte,

fam ein Jünger Aestulaps von Berlin, reichte mir seine hülfreiche hand und gab mich bem Leben gurud.

Um Em. Hoheit genau Nachricht über mich zu geben, habe ich die Ehre, Ihnen mitzuteilen, daß ich mahrend neun Tagen ein heftiges Fieber mit gwölf= und vierzehnstündigen Rudfallen hatte. Sie brachten mich bem Grabe nabe. - - Dottor Ludolf, den der Bring meinetwegen tommen ließ, behandelte mich aber mit großer Beichicklichkeit. Infolgedeffen bin ich feit vorgeftern jedes llebels überhoben, ausge= nommen eine große Schwäche, welche zweifellos die unfehlbare Folge der ernften und ichweren Krankheit Rann ich beshalb meinen flaren Beift beffer iſt. beschäftigen als badurch, bag ich Em. Bobeit Dant fage für die mir vom erften Augenblick meines Un= wohlseins an entgegengebrachte Teilnahme? Bas für gute Borte, welche Berficherungen gaben Sie mir! Diefe haben mich geftärft mahrend ber schredlichen Träume, die ich hatte, und fie erleichterten mich auch.

Ich bin entzückt, daß den Prinzen Ferdinand das Fieber verläßt, — aber dreißig Butterbrote von Pumper=

nidel, das genügt auch!

Ich wünsche, die Reise des Prinzen Geinrich möge zur Zufriedenheit Ew. Hoheit ausfallen, damit verseinige ich die besten Wünsche für das Glück Ihres Bruders. Sobald ich ihn zurück weiß, werde ich mir die Freiheit nehmen, mich bei Ew. Hoheit nach einer Tante zu erkundigen, die der Prinz in Ems mit zwei meiner kleineren Coussinen treffen wird. Sie sind die unbeholsensten Geschöpfe, die der Himmel jemals erschaffen hat! Die Uchtung vor meiner versehrten Tante verhindert mich, mehr über die Beiden zu sagen. Ich bitte aber Ew. Hoheit, mir mitzuteilen, was der Prinz darüber denkt, denn sonst bekäme ich

Raroline von Beffen.

wieder das Fieder, und Sie würden meine Seele nochmals in die Gewalt Phlegethons, Styr' und Kocytos'\*) zurücktoßen. Und es ist doch die Seele, die Ihnen so ganz ergeben ist! Nein, Wadame, nicht wahr, Sie geben sie noch einige Zeit dieser Welt zurück!"...

Bielleicht war die im Brief erwähnte Tante, die Schwester von Karolinens Schwiegervater, Friederike Charlotte, Prinzessin Waximilian von Hessen-Kassel. Diese Dame hatte um 1751 zwei jugendliche Töchter, von denen eine für den Prinzen Heinrich von Preußen in Aussicht genommen war.

Trifft die Annahme zu, so scheint diese Bersbindung der Erbprinzessin Karoline anfangs nicht angenehm gewesen zu sein. Später aber war sie sehr entzückt von der Prinzessin Heinrich von Preußen und führte sogar einen Briefwechsel mit ihr.

Da sich auch häusig Mitglieder des Hauss Pfalz-Zweidrücken-Birkenseld in Ems zur Aur aushielten, so wäre es jedoch auch möglich, eine der damaligen vielen Prinzessinnen dieses Hauses sei mit der nicht näher bezeichneten Tante gemeint.

Schon in ihren jungen Jahren würdigte Karoline die Bedeutung ehelicher Berbindungen für ein fürst= liches Haus. Politisch weitblickend und stets darauf bedacht, ihre eigene Familie und diejenige ihres Batten zu heben, benutzte sie scharssinnig jede Gelegen=

<sup>\*)</sup> Phlegethon oder Tartarus, Beherricher des Totenreichs; Styx ein Strom, der dies neunsach umkrümmte, Kocytos ein anderer Fluß in der Unterwelt, der sich mit dem Styx klagend vereinigte. Un dieser Stelle hielt ein Diener des Pluto, der greise Eharon, stets den Nachen bereit, um die Schatten, deren Leiber bestattet waren, in den Totenbezirk überzusahren.

heit, um den Berwandten und ihr fonst werten Berfönlichkeiten den Weg zu höheren Lebensstellungen zu eröffnen.

Da Prinzessin Amalie diese Neigung teilte, so kann man sich benken, daß schon damals manche Pläne zwischen beiden Frauen gesponnen wurden, die sich erst viel später verwirklichen sollten.

Leider sind die Briefe der Prinzessin Amalie aus dieser Zeit an Karoline nicht erhalten, sonst würden sie sicher auch Aussicht genommene Familienverbindung geben.

Neben praktischen Dingen werden in der Korresspondenz der beiden Frauen auch die höchsten geistigen Fragen besprochen. Karoline liest 1751 ungemein viel; vornehmlich beschäftigte sie Boltaire. Doch die deutschen geistigen Bestrebungen sanden gleichsalls ihr Echo in dem brieslichen Austausch der beiden Fürstinnen. Bertiesten sie sich doch sogar in die freiheitliche Philosophie des berühmten Prosessor. Eh. v. Wolf in Halle, den König Friedrich II. sehr hoch stellte.

Im August 1751 schilbert Prinzessin Amalie der Freundin neben einem Gossonzert auch eine Untershaltung mit Herrn von Morrien, dem Obershosmeister der Königin-Mutter von Preußen, über Wolfsche Philosophie derartig anschaulich, daß Karoline einen solch lebhasten Eindruck davon empfing, als wäre sie Zeuge beider Vorgänge gewesen.

"Ach, welch ein Glück ist es doch für mich", fährt sie in ihrer Prenzlauer Zurückgezogenheit fort, "jeden Tag ein paar Stunden bei Ihnen sein und das mit Ihnen teilen zu dürsen, was Sie "eine Art Einsamkeit" nennen. Ich las eines Tages »Les

ames rivales«,\*) und ich erinnere mich eines gewissen Gebetes an Brahma, in dem dieser um die Gabe angegangen wird, daß die Seele den Körper verlassen und dahin wandern dürse, wohin sie wolle. Wäre es möglich, diesen Wunsch zu verwirklichen, so würde meine Seele beständig dei Ihnen sein. Freilich meine fortwährende Gegenwart könnte Sie doch nur beslästigen."

Aus dem Jahre 1751 ist noch ein Brief vom November, also nach dem Wochenbette Karolinens, an die Prinzessin Amalie erhalten. Er beweist wieder, mit welcher Teilnahme die Freundin die Niederkunst der Erbprinzessin erwartete. Außerdem gedenkt das Schreiben der damals in Wode kommenden Liebshaberei, sehr kostbare Hühnerhäuser in allen möglichen Baustilen zu errichten. Namentlich wird der preußische Warschall von Pannewiß erwähnt, der als großer Hühnerzüchter dieser Spielerei sehr gehuldigt zu haben scheint. In den schönen Häusern bekamen aber die Tiere oft nicht satt zu fressen.

Ob der Marschall von Pannewitz damals in Prenzlau oder in dessen Aähe wohnte, geht aus dem Brief nicht hervor. Doch möchte man das Letztere annehmen. Ebenso wenig wie der Erbprinzessin diese Modetorheit nachahmungswert erscheint, möchte sie den größten Teil ihrer Zeit mit dem Anhören von Predigten verdringen, eine Bemerkung, die sich jedenssalls auf eine von der Prinzessin Amalie geschilderte Persönlichkeit bezieht.

<sup>\*)</sup> Les âmes rivales, histoire fabuleuse, par François August Paradies de Moncrit. Londres et Paris 1738 (Dictionnaire des ouvrages anonymes de Ant. Al. Barbier, Paris 1832).

Die junge lebensfrische Frau bewundert die guten Seelen, die sich einer solch heiligen Beschäftigung hingeben können. Sie ist aber nicht fähig, diese nachzuahmen. "Ein solches Bekenntnis", schreibt sie weiter, "würde gewiß den Anlaß bieten, daß mich alle gestrengen Heiligen versluchen möchten. Ew. Hoheit jedoch wird das nicht tun, im Gegenteil, ich weiß, Sie denken gerade so wie ich."

Die religiösfreie Richtung beider fürstlichen Damen tritt benn auch in der Fortsetzung ihres Briefwechsels immer klarer autage.

Die fast völlige Entfernung vom gesellschaftslichen Leben in Prenzlau und das Gebanntsein an ihre zwar äußerst behaglichen, jedoch immerhin sehr einfachen Räume in der "Burgsreiheit", ließ das Jahr 1751 für die seelische Ausbildung Karolinens und für ihre Korrespondenzen äußerst fruchtbar werden.

Obwohl die Briefe nicht mehr vorhanden sind, so darf man doch als sicher annehmen, daß die Erbprinzessin die geliebte Mutter über ihr Leben in Brenzlau genau unterrichtete und keinen Posttag verstäumte, ohne ihr zu schreiben. War es für diese ohnehin schon eine schwere Entbehrung, so weit entsernt von der Tochter leben zu müssen! Dauerte es doch unter Umständen Wochen, ehe man damals in das Elsaß kam. Bon der Leichtigkeit des heutigen Reisens hatte man ja zu jener Zeit noch keine Uhnung.

Was es mit dem heimatlichen hofe in Darms ftadt an Schriftlichkeiten zu erledigen gab, mußte die Erbprinzessin gleichfalls besorgen. Ihr Gatte stand weder mit seinem Bater gut, noch mit dessen einige Jahre jüngeren Bruder Georg Wilhelm. Die schroffe einseitige Art, den eignen Willen geltend zu machen und durchzuseten, sowie die geringe Gewandtsheit im französischen Ausdruck ließen Ludwig zudem nicht geeignet erscheinen, brieslich in verwickelte Familienangelegenheiten einzugreisen oder dem Bater ein Anliegen vorzutragen.

Dafür jedoch besaß Raroline neben der Fertig= feit im schriftlichen Musbruck ben angeborenen Takt und die Behutsamfeit, Widersprüche zu vermeiden und harte Saiten im Charafter bes Schwiegervaters ju umgeben. Sie nannte ein abnliches Bermittlertalent ihr eigen wie Frau Rat Goethe und verstand es ebenfo wie diese, in liebenswürdigster Weise auf die Eigentümlichkeiten anderer, befonders auf die bes alten Landarafen. Rücksicht zu nehmen. ruhigen und überlegenen Borgehen gelang es auch. Bater und Sohn, die sich wenig verstanden, in einiger= maßen gutem Ginvernehmen zu halten. ließ es ebenfalls nicht zu perfonlichen und brieflichen Musbrüchen ber Schroffheit amischen ben beiben fich feineswegs freundlich augetanen Brüdern tommen. Ihre findliche Ergebenheit bei allem ftarten Willen, ihre fluge Selbstbeherrschung in schwierigen Fragen machte fie benn auch bem Schwiegervater zu einer bochft wertvollen Berfonlichkeit. Er schätte fie außer= ordentlich hoch und empfand es geradezu als Wohl= tat, daß fie mit großer Rlarheit des Beiftes und wohltuender Barme der Empfindung eine bewunberungsmürdige Gelbstverleugnung verband.

Die Berftimmungen zwischen dem alten Landsgrafen und dem Erbprinzen über dessen Gintritt in preußische Kriegsdienste schienen den Beginn des Jahres



Candgräfin Karoline von heffen-Darmstadt geb. Prinzeffin von Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld als Erbprinzeffin

1751 zu überdauern, als um diese Zeit ein freudiges Familienereignis der Erbprinzessin Gelegenheit bot, von Prenzlau aus schriftlich vieles wieder ins Gleiche zu bringen und wenigstens äußerlich die Harmonie

herzuftellen.

Ihre Schwägerin Karoline Louise (geb. 11. Juli 1723) vermählte sich mit dem Markgrasen Karl Friedrich zu Baden-Durlach, dem nachherigen Groß-herzoge. Da die Stellung der Prinzessin am Darmstädtischen Hose, wo die Jagd und ähnliche Bergnügen das hösische Leben beherrschten, keine leichte und keine ihrer geistigen Beranlagung entsprechende war, freut sich Karoline ungemein über die Berheiratung der Schwägerin. Sie gratuliert ihr in einem herzlich gehaltenen Schreiben, jedoch erst am 12. Februar 1751, ein Beweis dafür, daß die Korrespondenz zwischen dem landgräslichen Hose in Darmstadt und dem erbprinzlichen in Prenzlau keine sehr rege war.

Die Briefe Karolinens an die Schwägerin sind hinsichtlich ihres Inhaltes viel weniger bedeutend und wertvoll als andere, namentlich als diejenigen an die Prinzessin Amalie von Preußen. Je älter die Erbprinzessin wird, desto mehr Borsicht gebraucht sie bei Aeußerungen über die Berhältnisse am Hofe zu Darmstadt. Den Hauptpunkt des gegenseitigen brieslichen Austausches bilden die Kinder, über deren Zukunft die zwei fürstlichen Frauen sich oft bei einsander aussprechen.

Das Wichtigste an dem Briefwechsel ist dessen.

Bestehen in allen Phasen von Karolinens Leben.

Sie schreibt schon als Kind an die Freundin und spätere Schwägerin, sie sendet diese Briese als Jungsfrau und junge Frau und schließlich auch als ernste Matrone, die mit Seelenstärke und Seelengröße ihr

schweres Los erträgt und, von einem seltenen Weitblick und großer Tapferkeit geleitet, um die Wohlfahrt und Zukunft ihrer Kinder und um die Shre des Hauses Hessen kämpft.

Selten finden sich in den Briefen an die Markgräfin Aeußerungen über Zeitereignisse oder politische Zustände, statt dessen macht Karoline der Schwägerin manchmal Mitteilungen über Erlebnisse oder gesellschaftliche Vorgänge. So erzählt sie ihr in einem Briefe aus Prenzlau vom 20. August 1751, daß der berühmte preußische Marschall und Feldherr, Graf Kurt Christoph von Schwerin (geb. 16. Oktober 1684), sie besucht und bei ihr diniert habe.

Mit einer gewissen Schalkhaftigkeit gesteht Karoline, mit dem außerordentlich liebenswürdigen Greis ein wenig kokettiert zu haben, schelmisch bittet sie Schwägerin, dies dem Bruder nicht zu versraten und sagt ihr für einen ähnlichen Fall gleiche Berschwiegenheit zu.

Wie es in der Erbprinzessin Art lag, alles Große und Bedeutende, was ihr an Menschen und Dingen entgegentrat, mit Wärme und Begeisterung zu erfassen, so ist sie auch ganz erfüllt von ihrem Zusammensein mit dem tapferen Sieger von Mollwitz, der nicht nur ein Soldat, sondern auch ein hervorzagender und liebenswürdiger Mensch war.

Auch in anderen Briefen gedenkt sie des Besuchs des Marschalls Schwerin. In erster Linie macht sie dem Gatten Mitteilung davon, der damals in Berlin weilte, um sich an militärischen Schauspielen zu ergöhen. Sie bekennt gleichfalls ihre leichte Koketterie dem alten Feldmarschall gegentüber, aber sie betont auch, die große Persönlichkeit sei dieser Sondersausmerksamkeit vollauf würdig gewesen. Wäre der

Graf boch nicht ein Wensch von dem Genre des Herrn Bombelles, Kommandant von Bitsch, nein, dans toutes les formes un grand sujet!«

In dem alten Feldmarschall scheint die junge Erdprinzessin einen ebenso tiesen Sindruck hinterlassen zu haben; denn er machte ihr noch einigemal seine Auswartung in Prenzlau und benutzte auch bei ihren öfteren Ausenthalten in Berlin jede Gelegenheit, um mit ihr zusammenzukommen.

Bilbet der erste Besuch des Grafen Schwerin in Prenzlau einesteils ein Zeugnis für Karolinens Empfänglichkeit allem Großen gegenüber, so zeigt er andernteils aber auch, wie wenig abwechslungsreich ihr Leben in der Hauptstadt der Uckermark war, wie selten sie dort mit Personen in Berührung kam, die mit ihr auf einer Höhe der Bildung und Anschauung standen.

Dies geht auch aus bem erften Briefe ber jungen Fürstin von Prenglau an ihre Freundin, die Nonne Fraulein von Budmantel in Strafburg, bervor. Geboren 1714 als die Tochter eines angesehenen elfässischen Beschlechtes, bas am Witmenhofe ber Mutter Karolinens zu Bergzabern verkehrte, stand Barbe Wilhelmine Charlotte von Budmantel von Rind an au ber Bringeffin in innigften Begiehungen. Stets fand ein perfonlicher Bertehr amifchen beiben statt, weshalb mohl auch ber Briefwechsel erft 1749, alfo nach ber Entfernung ber Erbpringeffin aus ihrem Beimatlande, begann. Der Bauptinhalt ber Briefe an die »réligieuse de la congrégation de Notre-Dame in Strafburg" besteht aus Rachrichten über bas häusliche Leben, das Tun und Treiben Karolinens und aus Mitteilungen über die Begebenheiten in dem Dafein von Berfonen, die den Freundinnen bekannt und lieb und wert waren. Nur einigemal werden Zeitereignisse erwähnt und beurteilt.

Eine hervorragende Bedeutung erhält diese Korrespondenz jedoch durch die darin zum Ausdruck geslangenden religiösen Anschauungen der Erbprinzessin. Die Verschiedenheit des Glaubensbekenntnisses ist für sie kein Grund, zurückhaltend gegen die Nonne zu sein, aber in einem sehr merkwürdigen ihr von Prenzlau aus geschriebenen Briese, von dem später noch die Nede sein wird, tritt Karoline für ihren Glauben ein, weist sie den Versuch der Zuckmantel streng zurück, sie zu der katholischen Kirche hinüber zu ziehen.

Der briefliche Verkehr mit der augenscheinlich hochgebildeten Nonne gibt auch vielsach Ausschlüß über die literarischen Beschäftigungen der Erbprinzessin. So ersahren wir, daß der berühmte Philosoph, Abbe Thomas Raynal, der auf die enzyklopädische Ausschlüßewegung in Frankreich durch sein Werk "Geschichte der Handelsniederlassungen in Indien" sehr wesentlich einwirkte, ihr die neuesten Erscheinungen der französischen Literatur zugehen ließ.

Barbe von Zuckmantel hingegen beforgte der fürstlichen Freundin das Material zu weiblichen Handsarbeiten, vornehmlich Seidenstoffe und Stickseide aller Art. Karoline muß also große Geschicklichkeit in Handsarbeiten besessen, deben. Sie versertigte unter anderen Gegenständen selbst die damals berühmten Ridiculs (sacs) und stickte und filierte außerdem die vers
schiedensten Dinge.

She die Erbprinzessin 1750 aus der Heimat abreiste, erhielt die Zuckmantel noch einen großen Auftrag für Waterialbestellungen zu weiblichen Handarbeiten. In Prenzlau begann aber Karoline nicht gleich, ihrer sonstigen Gewohnheit gemäß, sich fleißig mit Stickereien zu beschäftigen. Wie sie der Zuckmantel am 10. Januar 1751 berichtet, hat sie im Berlauf von sechs Monaten nicht einen Stich gemacht. Sie verspricht aber, jest mit verdoppeltem Eiser zu der vernachlässigten Arbeit zurückzusehren, in der sie früher wohl einmal von der geschickten Nonne unterrichtet worden war. Dann schildert sie ihr Prenzlauer Dasein folgendermaßen:

"Ich habe drei Monate in einem vollkommenen Stilleben verdracht. Dies wird in Bälde durch eine Reise von acht dis zehn Tagen unterbrochen, die ich mit dem Prinzen nach Berlin machen werde und zwar vom nächsten Freitag an. Dann kehre ich wieder zurück, um in Prenzlau zu wohnen, wo ich mich viel weniger langweile, als ich dei meiner Unskunft annahm. Ich din hier nicht mehr belästigt wie daheim. Die Offiziere sehe ich nur zu Tisch oder eine halbe oder eine ganze Stunde nachher. Darauf beschäftige ich mich mit Arbeiten und mit Lesen.

Eine Stunde vor dem Abendessen kommen die Ofsiziere, die unsern Tisch teilen. Man spielt, ißt, spielt wieder und dann legt man sich schlasen. Am anderen Morgen sieht man die Garde ausziehen gerade vor den Fenstern, das heißt, falls man dazu Lust hat. Sonst sieht man nichts und beginnt zu schreiben. Außerdem habe ich einen Klavierlehrer, der dreis oder viermal die Woche zu mir kommt. Denken Sie sich, dies Original von sechzig Jahren will mich zwingen, anstatt von ut re mi fa sol la si jest noch c d e f g a h c zu lernen. Teilen Sie diese meine Leiden der Billesavoge mit, die ich umarme! Der Musiksehrer hat eine wahre Wut zu singen und singt, Gott weiß

wie! Ich besitze eine Anzahl italienischer Opern, ein Geschent ber Prinzessin Amalie, Schwester bes Königs. Alles bies zusammen trägt viel bazu bei, mich sehr gut zu unterhalten.

Nach dem Seebach werde ich mich erkundigen, aber, meine liebe Freundin, können Sie mir nicht sagen, in welchem Regiment er gedient hat und in welchem Jahre Sie ihn gesehen haben? Im Negiment des Erdprinzen ist ein Abeliger dieses Namens, der jedoch seit drei Wonaten nicht hier weilt. Wäre dies nicht der Fall, so würde ich sämtliche Archive der Seebachs im Weltall durchsorschit haben."

Karoline empfiehlt sich dann noch einigen vornehmen Elfässerinnen, den Damen von Flazland, von Haindel und von Wangen, deren Namen sast in jedem Briefe an die Zuckmantel wiederkehren. Die Erbprinzessin scheint von früh an mit den Genannten und ihren Familien befreundet gewesen zu sein.

Der Name des in dem Briefe erwähnten Prenzlauer Musiksehrers war nicht ausfindig zu machen. Die Billesavoge hingegen ist eine Nonne, auch zur congrégation de Notre-Dame in Straßburg gehörig, die Karoline früher Musikunterricht gab und sein musikalisch gebildet gewesen sein muß.

Erst am 20. August 1751 beantwortet die Erbprinzessin wieder ein Schreiben der Zuckmantel. Aus diesem geht jedoch hervor, daß vom Januar dis August noch mehr Briese zwischen beiden gewechselt wurden.

Die Straßburger Freundin hat Karoline einen Sohn gewünscht, diese aber behauptet ganz sicher, sie würde einer Tochter das Leben geben, was dann auch zutras. Nach solchen Bekenntnissen berichtet die Erbprinzessin über ihre schwere Erkrankung im Juli und ihre vollkommene Wiederherstellung. Dann fährt

sie fort, "Weine Wochenbetten haben einen durchaus militärischen Anstrich, die Kammermädchen sind meine aides de camp und eine geschickte Hebamme von Berlin mein capitaine de guides".

An die Grüße für befreundete Familien und die Bersicherung, daß sie das Elsaß sehr liebe, schließt Karoline noch das Geständnis: "Trohdem din ich hier sehr glücklich, und ich kann sagen, in Nachsahmung des bekannten Sprichworts: "Wo es dir gut geht, da ist dein Vaterland."

Dennoch ist ber Ton ber hiesigen Damen nicht ber meinige. Dies sage ich, ohne mich darüber auszuhalten, denn ich sehe die Damen selten. Sie genieren mich wenig, alle paar Wochen komme ich mit ihnen zusammen. Zwei von ihnen sind jedoch sehr leiblich."

Am Schlusse bes Jahres 1751, nachdem die Erbprinzessin die Folgen des Wochenbettes überwunden hatte, erhielt das fürstliche Paar eine Einladung zum Besuch des königlichen Hofes in Berlin. Man reiste in den letzten Dezemberwochen dorthin ab und blieb bis ansangs Februar 1752.

Dieser Berliner Ausenthalt scheint sehr genußreich für beide Gatten gewesen zu sein, wenngleich
die Art ihrer Unterhaltung dort eine durchaus verschiedene war. Der Erbprinz wurde ganz von militärischen Dingen in Anspruch genommen, während
seine Gemahlin eifrig mit den weiblichen Mitgliedern
des Königlichen Hauses und anderen Fürstlichkeiten,
zumeist aber mit der von ihr angebeteten Prinzessin
Umalie verkehrte und sich in deren Gesellschaft an
musikalischen und theatralischen Darbietungen erstreute.

Gerade in dieser Zeit wurde auch Friedrich der Große naber mit Karoline befannt, faßte er ein

tieferes Interesse für die geistvolle und in der Untershaltung oft schalkhafte Erbprinzessin von Hessens Darmstadt.

Die ehrenvolle Aufnahme, die namentlich Karoline in Berlin fand, wurde sowohl am Darmstädtischen, als am Badischen Hose bekannt und veranlaßte die Schwägerin, einige Fragen darüber an die in so hohem Grade Ausgezeichnete zu richten. Daraushin machte ihr denn diese gleich nach der Kücksehr nach Prenzlau ausstührliche Mitteilungen über die Berliner Erlebnisse und bestätigte auch, daß ihr die Königin-Witwe und die regierende Königin ein Armsband und eine Tabatiere mit ihren Porträts überzreicht hätten, Geschenke, deren hoher Wert durch die liebenswürdigsten Worte noch vergrößert worden sei.

Raroline ift entzudt barüber, in Berlin auch die Bekanntschaft der Bergoglichen Familie von Braunschweig gemacht zu haben. Sie rühmt nament= lich die Herzogin (wohl Antoinette Amalie) und die Brinzessin Raroline als ausgezeichnete und hoch= gebildete Frauen. Dann geht fie auf bas Lob ber jungen Bergogin Sophie Dorothee von Bürttemberg ein, Tochter Friedrichs I., die damals nach Berlin fommen wollte und ihr von ber Schwägerin warm empfohlen worden war. Genauere Einzelheiten über den genufreichen Berliner Aufenthalt des Rahres 1751 erfährt man leider nicht. Obwohl Karoline aweifellos ihren Bermandten und Befannten, in erfter Linie ber Mutter und ber Schwester Christiane, Gemahlin Rarl August Friedrichs, Fürsten von Walbed, von dort Nachrichten gutommen ließ, befinden fich teine Schreiben an diefe und andere Bersonen in ihrem von Dottor A. F. Walther herausgegebenen Briefmechfel.

Wie bereits früher einmal erwähnt, ist nur ein kleiner Teil der Briefe der Tochter an die Mutter erhalten. Dem gleichen Schicksal scheint die Korrespondenz mit der Schwester und anderen Familienmitgliedern anheim gesallen zu sein. Auf testamentarische Anordnung der späteren Landgräfin wurde nämlich der größte Teil der von ihr geschriebenen und an die nächsten Berwandten gerichteten Briefe perforant.

\*

Kaum nach Prenzlau zurückgekehrt, empfing die Erbprinzessin ein sehr inhaltreiches und herzliches Schreiben von der Prinzessin Umalie. Dies beglückt sie derartig, daß sie sich in der Antwort vom 11. Februar 1752 in ganz überschwänglichen Dankesworten ergeht und sogar versichert, sie zittere bei dem Gedanken, möglicherweise in einigen Monaten Prenzlau verlassen zu müssen und damit aus der Rähe der Prinzessin sür immer fort zu kommen.

Diese Bemerkung läßt vermuten, daß der alte Landgraf die Rückfehr des Erbprinzlichen Paares in die Heimat und den Austritt seines Sohnes aus der preußischen Armee einmal wieder gebieterisch verslangt hatte. Auch die weiteren Mitteilungen des Schreibens weisen darauf hin.

Prinzessin Amalie verstand es jedoch, durch einige guten Worte den Zwiespalt und die daraus entsprungenen Launen des Erbprinzen Ludwig zu besschwichtigen. Zur Erleichterung seiner augenscheinlich sehr beunruhigten Frau bestimmte sie ihn auch zu dem Entschluß, noch ein Jahr in preußischen Diensten zu bleiben, wenn auch gegen den Willen des Baters.

Die Berehrung Karolinens für Friedrich den Großen verrät noch eine Schlußbemerkung des Briefes. — Der König hatte damals eine geschwollene Wange, wollte aber nicht bemitleidet werden. Als die Schwester ihm dennoch die Teilnahme der Erbprinzessin aussprach, ließ er sie nicht grüßen, was diese sehr schwester und als eine herbe Zurechtweisung empfand. Obwohl sie sich sehr anmaßend vorkommt, macht sie doch der Freundin über die dem König überbrachte Mitteilung heftige Borwürse. —

Ende Februar um die Faschingszeit ging es sehr lebhaft in Prenzlau zu. Unter anderen Bergnügungen gab die höhere Gesellschaft, deren Mittelpunkt das Erbprinzliche Paar bildete, einen Maskenball. Umalie empfing mündliche Schilderungen davon und erging sich brieflich in sarkaftischen Neußerungen über dies provinzielle Faschingssest. — Nachdem Karoline für zwei neue Zeichen ihrer Gunft, einen King und ein Kästchen, gedankt, antwortet sie darauf:

"Wie ich sehe, haben Ew. Hoheit eine geringe Meinung von dem hier vor einigen Tagen abgehaltenen Maskenball. Hören Sie denn, es waren zweiundszwanzig Damen dort, und das Regiment (Selchow) stellte die Herren. Der Ball sing um sieben Uhr an, setzte sich nach dem Souper fort und dauerte bis morgens vier Uhr. Man sah dort Schäferinnen, Spanierinnen, Tyrolerinnen und Gärtnerinnen, Masken, bei denen nicht die geringste Rücksicht auf das Alter und die Gestalt der Betreffenden gesnommen war.

Diese beiden Punkte schienen überhaupt nicht in Betracht gezogen worden zu sein. Da war unter anderen ein altes Mädchen von fünfzig Jahren, das den Bunsch hatte, sich als Schäserin zu verkleiden. Denken Sie, ich war boshaft genug, diesem Borsat Beisall zu zollen. Sie kam denn auch ganz in Weiß und zartem Rosa mit Hirtenstad, Schäserhut und Hirtentasche — nichts sehlte. Dennoch bin ich ganz froh, zugesehen zu haben, denn im allgemeinen war dieser Provinzball nicht so übel. Freilich sürchtete ich, der Zusall könne den Prinzen von Württemberg an diesem Tag hierher sühren (Karl Eugen, der spätere Herzog und Gönner Schillers); denn sein Besuch würde meine Bescheidenheit in einen Fehler umgewandelt haben. Allein zieht man sich eben leichter aus einer heitlen Lage, als im Beisein anderer Personen.

Der Erbprinz war nur eine Stunde auf dem Ball und verließ ihn wieder, ohne sich zu demaskieren. Er ist noch sehr angegriffen von einem Fiebersanfall — — — seine Berehrung für Ew. Hoheit ist die gleiche geblieben."

Wenn auch der Fieberanfall Witte Wärz vorüberging, so war doch das Befinden Ludwigs während des Frühlings 1752 ein keineswegs gutes. Ja, im Juni erkrankte er sogar schwer an einer Lungenentzündung. Der Zustand wurde so lebensgefährlich, daß Karoline den Doktor Ludolf von Berlin kommen ließ, dessen Mittel das Fieber verscheuchten und auch dem Friesel vorbeugten. Damals müssen sich auch beim Erdprinzen zum erstenmal die mit trüben Bisionen verbundenen sinsteren Stimmungen gezeigt haben, die ihm später noch so viel zu schaffen machen sollten.

Die Erbprinzessin berichtet am 16. Juni dem Schwiegervater über die schwere Erfrankung des Gatten und zwar in einer Weise, die ahnen läßt, wie viel sie nicht nur unter der Furcht, den Gemahl

Raroline von Beffen.

zu verlieren, sondern auch unter den Launen und Eigenheiten des schwer zu behandelnden Mannes gelitten hatte.

Die Erkrankung Ludwigs war auch schuld, daß das fürstliche Paar weder die Einladung zur großen Revue in Stettin annahm, noch der Gochzeit des Prinzen Heinrich von Preußen, Bruder des Königs, am 25. Juni 1752 beiwohnen konnte.

Trothem ein Schwächezustand den Erbprinzen länger ans Haus bannte, er also mehr mit der Gattin verkehrte als sonst, lebte diese aber doch in einer großen inneren Einsamkeit, wurde sie die Sehnslucht nach einer gleichgestimmten Seele nicht los. Sie schreibt deshalb der Prinzessin Amalie Brief auf Brief, ohne pünktliche Antworten von der sehr in Unspruch genommenen Freundin zu verlangen.

"Sie muffen fich die Augenblide gum Schreiben ftehlen," bemerkt fie am 18. Juni 1752, "ich bin= gegen, die Bürgersfrau von Brenglau, habe manche freie Stunde. Das ift ein großer Unterschied. Sie begehen gerade genug Raub meinetwegen an Ihrer Gefundheit und an Ihrem Schlaf. Ich verehre Ihren Beift und halte Ihre Befundheit hoch; nie möchte ich beshalb weber ben einen noch bie andere ichabigen. Reiner ichreibt wie Sie, liebensmurdige Bringeffin, feiner findet folden Ausbrud für Befühle wie Sie. Sie befiten ein edles, gart= fühlendes Berg, das auch Andere zu begeiftern vermag. Ohne dies edle Berg murde Ihr umfaffender Beift feine folden Ausbrude finden, die ihn fennzeichnen, die ihn weit über die Allgemeinheit erheben und die ihm allein eigen find." - -

Karoline hofft, ein freundliches Geschick würde fie noch vor Ende des Sommers nach Berlin führen, um die Prinzessin wieder zu sehen. Sie pflegt diese Lieblingsidee, ist aber überzeugt, eine flüchtige schlechte Laune des Gemahls könne ihre Hoffnung leicht versschuchen.

Und nun folgt ein Geständnis über die schwierige Eigenart des Gatten, wie es die junge Frau nur der vertrauten Freundin gegenüber, keineswegs aber bei Berwandten wagen durste: "Einstweilen sind die Zaunen meines Gemahls noch erträglich," berichtet sie weiter, "das ist mein einziger Trost. Ludwig erholt sich allmählich von seiner Schwäche und sieht keinen Ofsizier bei sich, um, wie er sagt, seine Brust zu schonen. Er langweilt sich und läst sich nicht vorlesen, er hat nur die Diener um sich herum und schimpst sehr auf Ludolf, wenn ich bei ihm bin. — Daneben behauptet er, dieser allein habe ihn krank gemacht.

Dann erzählt er mir alle Uebel und Leiden, die er von der Wiege an ertragen, Bekenntnisse, die ich schon tausendmal habe mitanhören müssen. Dies sind die Beschäftigungen meines verehrten Derrn Gemahls! Sie müssen zugeben, meine liebe Prinzessin, daß sie gerade nicht geeignet sind, seinen Geist in glänzendem Lichte zu zeigen. — Natürlich spreche ich nur so offen mit Ew. Hobeit." — —

Die Krankheit des Erbprinzen zog sich in die Länge, und er, täglich gewöhnt soldatische Exerzitien zu leiten, mit den Offizieren seines Regiments zu verkehren, wurde immer schwieriger zu behandeln. Namentlich steigerte sich seine schlechte Laune durch den Umstand, daß er der Einladung des Königs nicht solgen konnte und den Paraden zu Stettin, sowie den Festlichkeiten zur Vermählung des Prinzen Heinrich in Charlottenburg sern bleiben mußte.

Doch auch Karoline empfand es schwer, gerade damals an Prenzlau gesesselt zu sein. Sie nimmt im Geist an allen Borgängen in Charlottenburg teil, sie sieht mit dem inneren Auge die geliebte Freundin, den König, die Prinzen und Prinzessinnen des königslichen Hauses in den glänzenden Unisormen und Hochzeitsgewändern, sie hört den Prinzen Heinrich am Altar das seierliche "Ja" mit Ernst und Würde aussprechen.

"Was ist doch die Phantasie für ein herrliches Ding! Wie danke ich ihr, daß sie mir die Flügel verleiht, um mich an all diesen Borgängen in Gedanken ergößen zu können! Mit Ungeduld erwarte ich die Nachricht von Ew. Hoheit! Inzwischen lasse ich meine Seele frei umhersliegen, sie wird da und dort zusehn und lauschen, aber immer wieder in Ihre Nähe, liebenswürdigste Prinzessin, zurücklehren."

Nach weiteren Mitteilungen über das schlechte Besinden des Gatten hält Karoline dessen Bleiben in Prenzlau dis zum nächsten Winter für sicher. "In Augenblicken aber, wo er dies andeutet, bete ich ihn geradezu an," gesteht die Erdprinzessin. Denn der Gedanke quält sie unaushörlich, die Freundin bald verlassen zu müssen.

In jedem Briefe findet die heftige Sehnsucht nach der Prinzessin Amalie lebhaften Ausdruck. Doch auch diese muß zärtliche Worte für Karoline gestunden und sie einmal sogar mit einer Sylphide verglichen haben, der die Gabe verliehen sei, sich unsichtbar zu machen und jeden beliebigen Ort zu erreichen.

Wenn das kein Märchen wäre, meint darauf die junge Fürstin, so würde es ihrem armen Erbprinzen recht übel ergehen, denn dann bliebe sie selten be ihm und verweile meist in der Näße Amaliens, die übrigens auch für Ludwig ein Gegenstand höchster Berehrung war.

Weiteren Nachrichten dieses Briefes vom 16. Juli 1752 zufolge, war der Erbprinz soweit wieder hergestellt, um zu seiner vollständigen Genesung einen Bade-aufenthalt in dem nahen Freienwalde planen zu können. Doch will er nur hingehn, wenn nicht zu viel Leute dort sind. Die Gemahlin sollte ihn begleiten.

Auch von den Kindern ist dann und wann in dem Brieswechsel der beiden Freundinnen die Rede. Amalie hatte sich wieder einmal nach der kleinen Friederike erkundigt und erhält die Mitteilung, diese sei ein frisches, lebhastes, gesundes, aber keineswegs hübsches Kind.

Wie die Erbprinzessin in jenem für sie so schweren Sommer von 1752 darauf bedacht war, durch freundsliche Eindrücke und Erlednisse günstig auf die Wiedersherstellung des Gemahls einzuwirken, das zeigt ein Brief an ihren Schwiegervater vom 14. Juli 1752. Sehr herzlich dankt sie ihm erst für die Teilnahme während der Krankheit des Gatten, dann erinnert sie den Landgrasen daran, daß Ludwig sich herdeigelassen habe, einen Bertrag mit dem Prinzen Georg Wilhelm zu unterzeichnen, der gewiß dazu dienen werde, die Einigkeit zwischen beiden Brüdern wieder herzustellen\*). Sie hofft, die Bereitwilligkeit ihres Gemahls würde dem Bater einen guten Eindruck gemacht haben, ebenso die trefslichen Leistungen des

<sup>\*)</sup> Wie erbittert der Erbprinz gegen seinen Bruder Georg Wilhelm war, erhellt ein Geständnis in einem für ihn höchst darakteristischen Briefe aus dem Jahre 1752 an den Regierungsrat Hombergk. Beröffentlicht von Dr. Ph. A. F. Walther in "Die große Landgräfin". (Archiv sur hessische Geschichte und Altertumskunde XIII. B. S. 215.)

Grenadierregiments in Pirmafens, und bittet sich nun auch eine Gnade für Ludwig aus.

Diese soll darin bestehen, daß der Landgraf die Zustimmung zur Beränderung der Unisorm des Regiments in Pirmasens nach den Zeichnungen geben möge, die Ludwig an einen Herrn von Nimptschgeschickt hat. Die Abänderung war für das folgende Jahr in Aussicht genommen, weil die Grenadiere dann doch neue Kleider erhalten würden.

Die ganze Liebenswürdigkeit, Güte und Klugheit Karolinens kommt in der Urt und Weise zum Ausbruck, wie sie den Schwiegervater den Wünschen des Gemahls geneigt zu machen sucht. Sie vereinigt ihre Bitten mit denen des Gatten, sie setzt zweisellos Willsahrung voraus und läßt durchblicken, daß der König von Preußen das Ansuchen des Erdprinzen als für durchaus berechtigt anerkenne. Eine Ablehnung, meint sie, würde den Sohn in tiesster verletzen und wieder von dem Vater entsernen.

Dann beschreibt sie die Unisormen der Offiziere und Gemeinen aus genaueste und versichert, in Wirklichesteit würden sie noch einen viel glänzenderen Einedruck machen als auf der kolorierten Zeichnung. Un die erste schließt sie vorsichtig dann noch die weitere Bitte, dem Gemahl serner zu gewähren, jede Grenadierskompagnie um sechsunddreißig Mann, sowie einen Tambour und einen Pseiser vermehren zu dürsen. Dann würden sie auf dem gleichen Standpunkt stehen wie die preußischen Kompagnien gleicher Urt, bei denen freilich noch zehn überzählige Grenadiere hinzulämen.

"Em. Hoheit sehen", fährt fie fort, "wie gut ich für eine Frau in militärischen Dingen beschlagen bin. Sie werben über mich lachen, über meine eingehende Kenntnis ber solbatischen Angelegenheiten spotten,

boch, was liegt baran, wenn ich nur die Benugtuung habe, Sie gur Bemahrung bes Bunfches meines Bemahls zu beftimmen! Er betrachtet es ichon als große Onabe, daß Sie ben Oberftleutnant Stuger an die Spike feines Regiments geftellt haben, er murbe noch glüdlicher fein, wenn Em. Soheit die Uebungen bes Regiments nach preußischer Methobe gestatten wollten, und zwar nach ber »façon«, bie ber Erbpring noch anordnen murbe.

Alle diefe Dinge find für Em. Sobeit nichts, für Ihren Sohn find fie alles. Für mich felbst verfpreche ich mir auch gar manche Unnehmlichkeit durch bie Bemahrung biefer Bitten, die mich mit noch größerer Berehrung für Sie erfüllen mußten als Darum flehe ich nochmals um Erhörung bisher. meiner Unliegen."

Darauf teilt Raroline bem Schwiegervater noch Einiges über die Bringeffin Beinrich mit, die, wie ichon früher ermähnt, eine Richte des Landarafen. die Tochter feiner Schwefter Friederike Charlotte, vermählt mit bem Bringen Maximilian von Beffen-Raffel, mar.

Ueber das reizende Berhalten der jungen Frau fei jedermann entzudt. Ihr Bemahl, die gefamte fönigliche Familie, sowie alle Welt bete die Bringeffin Sie habe auch vom erften Augenblick an die Bunft des Rönigs erobert, der ihre Unterhaltung höchst angenehm fände. Das mare eine Berfonlich= feit, auf die man stola sein dürfte, meint die kluge Frau, und gibt nochmals ihrer Freude darüber Ausbrud, dem Landarafen über eine feiner Richten fo viel Gutes und Schones fagen zu tonnen.

Thilland by Google

Ende Juli 1752 begab sich das erbprinzliche Paar nach dem nicht weit von Prenzlau liegenden Bade Freienwalde, wo Ludwig vollständig wiedershergestellt zu werden hoffte. Wie aus einigen Bemerkungen in Karolinens gleichzeitigen Briefen hervorgeht, bewohnten die fürstlichen Gatten dort das vom großen Kurfürsten erbaute Schloß, das der König ihnen jedensalls als Ausenthaltsort ansgewiesen hatte.

Bevor die Erbprinzessin die Reise dorthin antrat, wünschte Amalie ihren Besuch in Potsdam. Allein trot der Erfrankung der Freundin kann sie aus Rücksicht für den Gemahl dieser Einladung nicht solgen. Der Brief vom 11. August 1752, der ihr solches mitteilt, enthält eine seltsame, für den Nachlebenden schwer verständliche Stelle.

Karoline benachrichtigt die Prinzessin über eine gegen sie gesponnene Intrigue. Man habe in einer Schublade im Schloß zu Freienwalde, wo sich die Prinzessin vorher ausgehalten haben muß, das Bild des Juden Ephraim, des bekannten preußischen Münzpächters, gefunden und sei erstaunt darüber, daß die sonst so kluge Schwester des Königs in einem derartig wichtigen Fall alle Vorsicht beiseite gelassen habe.

Es fällt ber jungen Frau schwer, die Sache zu berühren, aber sie hält sich dazu verpslichtet, um den Rus der Freundin schützen zu können. Diese heikle Mitteilung legt die Vermutung nahe, gewisse, der Leidenden Prinzessin übelgesinnte Personen hätten die Absicht gehabt, ihr eine Neigung für den gesellschaftelich gewandten und mit einem äußerst vorteilhasten Aeußeren begabten Münzpächter anzudichten.

Gin foldes Gerucht mar gang bagu geeignet, ben Ronig mit Migtrauen gegen bie geliebte Schwefter

zu erfüllen. Nach einer späteren brieflichen Mitteilung gelang es Karoline mit vieler Lift und Mühe, das Bild Ephraims zurückzugewinnen und der Freundin zu senden. Sie war sehr glücklich darüber, weil sie dadurch jeden falschen Berdacht von Amalie abgelenkt zu haben hoffte. Leider weiß man nicht, was diese auf die vertrauslichen Mitteilungen der Erbprinzessin geantwortet hat.

Den lebhaften Natursinn Karolinens, den das Studium Rousseaus noch mehr ausgebildet hatte, erstennt man an der Beschreibung des von ihr bewohnten Schlosses. Es lag an einem Arm der Oder, die hier Sümpse bildete, und war von Wald umgeben, von Tieren aller Art belebt. Sie meint, ihr jetziger Ausenthalt sei ganz mit einer Dekoration aus der "opera de Platee" zu vergleichen. Wie diese Kymphe die sumpsigen User ihr Reich nennt, so sühlosses und der ganzen Gegend, und sie diester des Schlosses und der ganzen Gegend, und sie diestet die Prinzessin, ihr den Traum nicht zu zerstören. War ihr doch durch deren Güte augenscheinlich die Gunst erwirkt worden, den schönen Platz benutzen zu dürfen!

Wenn sich Karoline mit der Nymphe vergleicht, so glaubt sie dadurch keine Unbescheidenheit zu begehen; denn diese war ja "das einfältigste, lächerlichste Geschöpf, das man sich denken konnte."

Die Babekur des Gatten in Freienwalde scheint außerdem für die Erbprinzessin nicht sehr angenehm gewesen zu sein. Der Weg zur Quelle war sandig und schlecht, die Badegäste waren bereits abgereist, nur einige Prinzen hielten sich noch dort auf, welche die Prinzessin über Gebühr in Anspruch nahmen. Die Hauptsache wurde aber erzielt, das Besinden des Gemahls besserte sich täglich mehr.

Je länger Karoline in Freienwalde weilte, besto angenehmer sand sie auch den dortigen Ausenthalt. Sie gab sich allerlei ländlichen Beschäftigungen und Bergnügungen hin und äußerte, man müsse stes die Schönheiten und die Freuden der Natur genießen, die sie den Menschen gerade darbiete. "Wären wir nicht unglücklich", fragt sie die Freundin, "wenn es nur ein bestimmtes Bergnügen sür uns gäbe, und wir alle andere Arten der Freude verachten würden! Dann sielen wir ja bald der schrecklichsten Langweile anheim!" Im übrigen hält Karoline ihr ganzes Wesen für ländliche Genüsse wie geschaffen.

Der Aufenthalt in Freienwalbe dauerte sechs Wochen. Ende September reiste die Prinzessin, wie man aus einem Brief an die Zuckmantel vom 8. Oktober erfährt, auf vier Tage nach Berlin. Prinzessin Amalie wünschte, sie möge die kleine Friedericke mitbringen, um sich an ihr erfreuen zu können. Die Mutter halt aber die Reise zu beschwers

lich für bas gehn Monate alte Rind.

Während der letzten Zeit in Freienwalde hätte Karoline Gelegenheit zur Eifersucht gehabt. Sie gab sich aber keine Blöße. Niemals würde sie so etwas tun, versichert sie der Freundin, namentlich aber nicht den Gemahl ahnen lassen, wenn sie sich durch etwas Derartiges innerlich gekränkt fühle. Diese Behauptung sollte sie bald Gelegenheit haben, in einem heiklen Fall zu beweisen.

In freudigster Stimmung über die vollkommene Wiederherstellung des Gemahls verlebte Karoline glückliche Stunden am Hofe zu Berlin, faßt sie nach der Rücklunst in Prenzlau den Entschluß, in zwei Monaten wieder die Hauptstadt Preußens zu besuchen und sechs Wochen dort zu bleiben.

Am Schlusse eines damaligen Schreibens an die Buckmantel erzählt sie dieser, die größte Berliner Neuigkeit sei die Ankunft einer jungen bilbschönen italienischen Tänzerin, von der alle Welt spreche und in die alle Welt verliebt sei.

Auch dem Erbprinzen gefiel die reizende Reggiana über alle Waken.

Rach Prenzlau zurückgekehrt, nahmen Karoline mütterliche Pflichten ganz in Anspruch. Die kleine Friederike wurde der Amme entwöhnt und ertrug, wie die Mutter schreibt, "mit Helbenmut diesen großen Kummer".

In den letten Monaten des Jahres 1752 fiel Raroline durch eine nicht flar ersichtliche Angelegen= beit bei ihrem Schwiegervater berartig in Ungnabe, baß er fie vollständig verkannte und ihr feine Bunft entzog. Ob ihr Bittgefuch für bie Beränderungen ber Uniformen bes Grenabierregiments in Birmafens, ob ihre Bandlungsmeife in einer fonftigen Sache ben Schwiegervater unangenehm berührt ober verlett hatte, läßt fich nicht mehr beftimmen. Es muß aber eine ben Gemahl betreffende Angelegenheit gemefen fein; benn fie mechfelte einige beimlichen Briefe mit dem Landgrafen, von denen ber Erbpring erft fpater Renntnis erhielt. Er geriet barüber in ben beftigften Born, hielt feine Gattin für eine Amischentragerin und mandte fich verftimmt von ihr ab, die ameifellos boch nur fein bestes im Auge hatte und jest neben ber aufbraufenden Beftigfeit bes Bemahls auch noch ben Wiberwillen bes Schwiegervaters ertragen mußte.

In der Art, wie Karoline den alten Herrn zu befänstigen und von ihrem guten Willen zu überzeugen sucht, zeigt sich ihre ganze Seelengröße. Sie fragt nichts nach ihren eigenen Empfindungen, sie gebietet ihrem gekränkten Derzen Schweigen und hat nur das eine Ziel im Auge, keinen Zwiespalt zwischen Bater und Sohn auftommen zu lassen und sich selbst die Gunst des Schwiegervaters wieder zu erobern. Berehrte sie doch in dem greisen Landgrafen nicht nur das Haupt der Familie, sondern auch einen väterlichen Freund, dessen Mißsallen ihrem Gerzen wehtut und bessen manchmal sogar wunderliche Anssichten sie ehrt, wenn sie auch zu den ihrigen im Widerspruch stehen.

Da der eheliche Frieden der Gatten gestört war und bose Einflüsse augenscheinlich die Spannung zwischen Darmstadt und Prenzlau derartig erhöhten, daß der alte Landgraf sich weigerte, den Bertreter seines Sohnes, den Regierungsrat Hombergk, zu empfangen, geriet Karoline unter dem steigenden Mißmut ihres Gemahls in einen Zustand höchster

Erregung.

Umsomehr griff sie biefer an, als fie fich wieder Mutter fühlte und ohnedies öfter nicht wohl war. Alls die Berwicklungen auf die außerfte Spike ge= trieben murben, geftand Raroline bem Batten, von unüberwindlicher Wahrheitsliebe angespornt, die be= reits ermähnte geheime, briefliche Berbindung mit bem Schwiegervater, die dem Erbpringen augenschein= lich aber bereits schon verraten war. Gine folche Offenheit verfehlte zwar ihren Eindruck nicht auf ben Gemahl. Dennoch fühlte die Bringeffin, bag fich fein Bertrauen zu ihr bedeutend vermindert hatte, was ihr redliches Berg nur schwer ertrug. beweglichen Worten verlangt fie von dem Land= grafen die Wiederherstellung ihres ehelichen Blüdes und die erneute Zuwendung feiner väterlichen Liebe; benn sie versichert, ohne beibe nicht leben au fonnen.

Obwohl diese geradezu herzerschütternden Briese an den greisen Fürsten in Darmstadt gewiß das größte seelische Opser von der Erbprinzessin verlangeten, spricht sie in diesen doch noch von den Dingen, die den alten Herrn sessellen und interessierten, namentelich von der Jagd.

Karolinens Gemüt war noch nicht wieder beruhigt, als am 14. Dezember der Geburtstag ihres Gemahls in Prenzlau festlich begangen wurde. Die erste Gesellschaft gab auch einen Waskenball, der von 6 Uhr abends bis 4 Uhr nachts dauerte und von dem Prinzen in bester Laune besucht wurde. Nach seiner eigenen Berechnung hatte er nicht weniger als hundertundsechzig Wenuetts getanzt, während die Gattin nur Zuschauerin war und sast vor Hise verging.

Daß es dem Erbprinzen leichter gelang, sich über eheliche Zerwürfnisse hinwegzusetzen als seiner Frau, geht aus dessen lustiger Teilnahme an dem Verzgnügen und aus der Zurückaltung seiner Gemahlin klar hervor. Sie mag an dem Abend des Maskenzballes auch von Sorgen bedrückt gewesen sein, nicht nur von der Hite allein.

Um 20. Dezember ging Lubwig nach Berlin, wo er sich sehr gut amüsierte und bis in das neue Jahr hinein blieb. Außer den soldatischen Angelegen= heiten sesselte ihn dort die schöne Tänzerin Reggiana.

Inzwischen hatte ber alte Landgraf ben Wunsch ber Schwiegertochter erfüllt und durch ein ebenso ehrenvolles als auch schmeichelhastes Schreiben die alten herzlichen Beziehungen volltommen wieder herz gestellt. Ja, er beweist ihr sogar sein Vertrauen sofort wieder dadurch, daß er mit ihrer Silse den Sohn zu bestimmen sucht, den preußischen Ariegsz bienst zu verlassen und nach Darmstadt zurückzuschren. Wer die politischen Obers und Unterströmungen der Zeit versolgte, konnte über den baldigen Aussbruch eines Krieges zwischen Preußen und Oestersreich nicht mehr im Unklaren sein. Landgraf Ludswig VIII. von Hessenschaft aber, der eifrigste Anhänger und Berehrer Waria Theresias, wollte dis zu diesem Zeitpunkt den Sohn unbedingt nicht mehr in den Diensten ihres Gegners sehen. Da nun Kasroline für den großen König und seine Politik bes geistert war, sich wegen ihres Berkehrs mit dem Berliner Hose auch nicht gerne von Prenzlau trennte, geriet sie kaum nach der Lösung der Wirrnisse wieder in eine heisse Lage dem Schwiegervater gegenüber.

Aus dieser weiß sie sich aber einstweilen klug herauszuziehen, indem sie einesteils dem alten Fürsten wohl recht gibt, andernteils aber ihm klar macht, ihr Gemahl könne vor Abschluß des Manövers, an dem sein Regiment beteiligt sei, unmöglich nach Darmsstadt zurücklehren. Bösgesinnte Menschen möchten dies ihm sonst zu seinem Schaden auslegen. Uebrisgens würde das Manöver nicht mehr lange dauern. Wie es scheint, suchte Karoline durch Hinausschieden eines Entschlusses vorläusig neue Gegensäte zu versmeiden.

In ihrer Prenzlauer Einsamkeit beobachtet die Erbprinzessin auch, was an den Nachbarhösen vorsgeht. So erzählt sie am 7. Januar 1753 der Schwägerin in Baden von dem Streite des Herzogs von Mecklenburg-Schwerin mit der Herzogin Witwe von Mecklenburg-Strelig: Diese verlangte die Borsmundschaft über ihren Sohn Udolph Friedrich, die ihr aber, auf Familienverträge gestützt, der Herzogstreitig machte, obwohl der Kaiser die Mutter als Bormünderin des Sohnes bestätigt hatte. Der

Rechtsstreit ging sogar so weit, daß der Gerzog von Mecklenburg-Schwerin seine Truppen in Strelig einzucken ließ, ohne den Sinn seiner Gegnerin zu beugen, die in ihrem Schlosse blieb, aber den Sohn heimlich sortschafte und ihn so der Gewalt ihres Gegners entzog.

Alle diese Angelegenheiten und die eifrigste Lektüre unterhielten Karoline zu einer Zeit, in der es ihr sehr schwer wurde, aus Pflicht und Bernunft einem Berliner Ausenhalt zu entsagen. Lag doch auch damals Gesahr für ihr eheliches Glück darin, sernsbleiben zu müssen! Es drangen ja schon Gerüchte über Beziehungen des Erbprinzen zur Reggiana an ihr Ohr! Und ganz unbegründet scheinen diese nicht gewesen zu sein.

Wenn das Sprichwort zutrifft: "Wer sich entsschuldigt, klagt sich an", so muß der Erbprinz ansangs Januar 1753 sich in einem Schreiben an die Gesmahlin in einer Weise gegen den auf ihm ruhenden Berdacht verteidigt haben, die allerdings auf eine innere Unsicherheit bei ihm schließen ließ. Doch Karoline, die einmal gesagt hatte, sie würde sich als Gattin in einer derartigen Lage nie eine Blöße geben, hielt Wort.

In einem geradezu bewundernswerten Briefe beruhigt sie Ludwig über eine etwa aus den umlausenden Gerüchten entstehende Entsremdung zwischen ihm und ihr. Sie versichert ihn ihres vollsten Bertrauens, sie baut auf seine Chrenhastigkeit und spottet über solche Personen, die sie an dem Gatten irre machen wollen. Dann nennt sie eine blind eisersüchtige Frau: »un vilain meuble et une sotte personnage«. Stets solle sich der Gemahl auf ihr Wort und auf ihren guten Glauben verlassen und darin Halt und Troft finden, daß eine rechte Che boch nicht fo leicht zu erschüttern fei.

Die größte Selbstbeherrschung, Güte und Klugheit bekundet aber Karoline in der gerechten Beurteilung der Künstlerin, die ihrem ehelichen Frieden gefährlich zu werden drohte. Der Erbprinz muß sich über den sehlenden Geist in den schönen Augen der Reggiana, über ihre wenig anregende Unterhaltung ausgehalten haben, Karoline aber entschuldigt die Nebenbuhlerin und meint, dies alles käme daher, weil sie als Italienerin des Französischen nicht ganz mächtig sei, also ihrem Denken und Empsinden keinen klaren Ausdruck verleihen könne.

"Aber weshalb beunruhigen Sie fich, mein Bring, weil alle Welt von Ihrem Besuch bei ber Reggiana fpricht?" fahrt fie fort. "Sieht man fich benn nicht ein Rhinozeros an, warum foll man benn eine ichone Frau aus nächster Nähe nicht ebensogut betrachten durfen wie ein häftliches Dier? Die einzige Berfon, die Sie in Berlin au beleidigen fürchten, wird fich ichon au= frieden geben, darum mag fie nur getroft raisonnieren ! Raffen Sie fich's gefallen, mein lieber Bring, daß ich als Freund mit Ihnen fprechen barf, bas ift ein Titel, auf ben ich ftolg bin und ben ich verdiene. Niemand in der Tat ift Ihnen fo aufrichtig ergeben, als ich es bin. Die Bringeffin Amalie hat mich wiffen laffen, daß Sie bei ihr gum Effen maren. Sie tat es in einer folch freundschaftlichen Weise, die mir die größte Freude bereitete. Außerbem teilte fie mir auch mit, die Reggiana habe ihren Abschied erhalten und merbe bald abreifen."

Auf die Abreise der schönen Tänzerin scheint die Brinzessin Amalie aus Rücksicht für die Freundin wahrscheinlich einen gewissen Einsluß ausgeübt zu

haben. Außerdem ließ sie nach den Mitteilungen Karolinens in einem Briefe vom 4. Februar 1753 den Erbprinzen zu sich kommen, um ihm über sein auffallendes Berhalten gegen die Reggiana Borhaltungen zu machen.

Dies verstimmte ihn berartig, daß er aufangs Februar sehr niedergedrückt und in einer wahren Berswirrung nach Prenzlau zurücksehrte. Als im Grunde ehrliche und rechtlich gesinnte Natur zürnte er sich wohl selbst über eine Neigung, die ihn überwältigen wollte, und die er im Hindlick auf die Gemahlin und seinen fürstlichen Stand sicher die Absicht hatte, niederzukämpsen und vor der Welt zu verbergen.

Da Ludwig aber in der Selbstbeherrschung kein großer Meister war, so gelang ihm dies nicht. Im Gegenteil, der Zauber der schönen italienischen Tänzgerin umstrickte ihn derartig, daß er sie sogar einlud, vor ihrer Abreise in die Deimat nach Brenzlau zu kommen und dort im Theater aufzutreten.

Um biesem Besuch das Auffallende zu nehmen, drang der Erbprinz in die Gattin, die Tänzerin zu empfangen und damit der Sache den Anschein zu geben, als wäre die Einladung von ihr ausgegangen. Da Karoline wegen ihrer bevorstehenden Niederkunft nicht mehr nach Berlin reisen konnte, sollte es ausssehen, als wolle sie dunft der Reggiana auf der Bühne in Brenzlau bewundern. — —

Gegen dies Ansinnen aber empört sich die Fürstin in Karoline. Sie, die mit den preußischen Königinnen und den Prinzessinnen des königlichen Hauses innig verkehrt, kann nach damaligen Anstandsbegriffen schon allein um dieser Berbindung willen eine Dame vom Theater nicht wie eine Gleichstehende empfangen. Das Schreiben an die Prinzessin Amalie, das alle diese Karoline von Kessen. Seständnisse enthält, zeigt auch zugleich den ironischen Zug in dem Charakter der Erbprinzessin, der am wenigsten den Gatten schonte. Sie durchschaute ihn in seiner unglücklichen Berliedtheit und war sich auch über die Absichten der schlauen Tänzerin vollkommen klar. Um ihr Ziel desto sicherer zu erreichen, spielte diese die Unschuldige, eine Rolle, die den tiessten Einsdruck auf Ludwig machte.

Im höchsten Bertrauen schreibt Karoline darüber an die Prinzessin Amalie: "Ich verzeihe es der Reggiana, daß sie dem Prinzen etwas weismacht; jede andere an ihrer Stelle würde das auch tun. Er hält sie sür eine Bestalin, ist von ihrer Kunst entzückt, zieht sie allen Menschen vor, ist ganz hingenommen von ihrer Anmut, ihrer Gestalt und ihrer Art, sich zu geben. Sie müssen mir beistimmen, wenn ich sage, ich din die bösartigste aller Frauen, aber sie kennen ja meine Nachsicht für diesen Mann. Und, was kann ich denn ansangen mit jemand, der aus Schwachheit, Eigenliebe und Torheit zusammensgesett ist?

Der Prinz gesteht mir seine Berliebtheit nicht, jedoch unfähig, etwas zu verbergen, sehe ich nur zu klar, wie leicht die Reggiana alles mit Erfolg bei ihm erreichen könnte. Natürlich würde ich solches keinem anderen eingestehen als Ihnen; denn Sie sind meine beste Freundin und verschwiegen dazu."

Die Angelegenheit mit der Reggiana gewann immer größere Bedeutung für die erbprinzliche Ehe und veranlatte einen häusigeren Brieswechsel zwischen den fürstlichen Freundinnen. Amalie empfindet die Kränkung Karolinens wie eine eigne, sie gibt ihr wohlgemeinte Katschläge und ist empört über das Berhalten des schwankenden Gemahls. Die Andere

aber schätt es hoch, in dieser Lage eine vertraute Seele zu besitzen, der sie alles suchtlos offenbaren kann, und sie dankt wiederholt dafür in schwärmerischen Worten.

Folgende Stelle aus einem Briefe an Amalie vom 11. Februar 1753 wirft ein helles Licht auf die damalige Spannung zwischen dem erbprinzlichen Paar und auf die etwas sarkastische, allein dennoch bewundernswerte Art, wie Karoline Herr der heiklen Lage blieb.

"Der Bring will mich tauschen," schreibt fie, "boch gerade badurch verrät er mir mehr, als er Ich tenne ihn zu genau, um mir etwas einreben zu laffen; außerdem gehört wenig Beift bazu. ihn au durchschauen. Es ift feine Eitelfeit, die mich dies fagen läßt. Seit ich Ihnen gefchrieben habe, nenne ich die Reggiana nicht mehr bei ihm, er indeffen fucht mit jedermann über fie gu fprechen. Dabei gebe ich mir ben Anftrich, als merte ich bas gar nicht und freue mich im Stillen über feine Ber= Beder an mich antommende Brief vermehrt feine Unruhe. Dazu habe ich die Bosheit, diese noch durch hingeworfene Worte und bezügliche Redensarten zu erhöhen, ohne dabei im geringsten mein Berhalten für ihn zu andern und in meiner Aufmerksamkeit gegen ihn nachzulassen. Und folche Mäßigung, meine angebetete Bringeffin, toftet mich noch nicht einmal viel! Ift es doch nicht das Berg. was mich antreibt, sondern einzig die Pflicht. laffe der Neigung des Pringen freien Lauf, aber ich fenne ihn au gut und weißsage, baß, wenn er wirklich den Mut haben follte, mir eine folche Dame vorzu= gieben und das Abenteuer auf die Spige zu treiben, feine Kurcht vor den Folgen bald ebenfo groß fein

würde wie jest seine Berliebtheit. Die Mäßigung ist eine Tugend, die nicht zu seinen Eigenschaften gehört. Wein ganzes Bestreben geht aber dahin, mir Achtung und Würde zu bewahren, soweit er übershaupt jest imstande ist, ein solches Berhalten zu begreisen . . . .

Dennoch haben Sie Mitleib mit meinem Gemahl, gütige Prinzessin, ich bitte Sie barum! Mitleid ist ein Gesühl, das man ihm wirklich nicht verweigern kann, ohne grausam zu sein. . . Im übrigen beglückwünsche ich Ew. Hoheit zu der Kunst, starken Tabak nehmen zu können, ohne das Gesicht dabei zu verziehen. . . Ich werde versuchen, Ihrem Beispiel zu solgen und glücklich sein, wenn ich Sie auch hierin nachahmen kann."

Die letzte Bemerkung ist allerdings bilblich zu nehmen und erinnert daran, wieviel Schmach auch Prinzessin Amalie am Berliner Hose mit Selbst=

überwindung tragen mußte.

Die Beziehungen des Erbprinzen zur Reggiana müssen nicht nur in Berlin, sondern auch im Elsaß bekannt geworden sein und ein gewisses Aussehen erregt haben. Sogar die Nonne von Zuckmantel erwähnte in einem ihrer Briese etwas davon, und Karoline antwortete ihr am 19. Februar 1753:

"So habe ich Ihnen benn einen zu hohen Begriff von der Tugend der Reggiana beigebracht. Darf ich diese Anslicht aufrecht erhalten oder muß ich Ihnen die Wahrheit sagen? Zögern wäre hier ein Versbrechen. So gestehe ich Ihnen nun, meine Liebe, die Tänzerin, obwohl ich die ihrem Stande zukommenden Freiheiten nicht antasten will, ist lange nicht so brav, wie sie es zu sein schien. Doch hat sie Geist, sie weiß Borteil aus ihren Reizen zu ziehen und verkaust beshalb ihre Gunft nur um einen sehr hohen Preis. Alles, was sie über ihre in Aussicht stehende Heirat verbreitet hat, war nichts als ein Roman. Zweiselslos würde sie ein sicheres Unterhaltungsgeld sofort in unserem Lande sessihalten."

Auch der Schwägerin von Baden, der sie selten über ihr eheliches Leben Mitteilungen macht, erzählt Karoline in den Briefen von Ansang des Jahres 1753 Einiges von der Berehrung des Gatten für die ita-lienische Tänzerin, bittet aber, bei dem Bruder darüber zu schweigen.

Aus einem Bericht an Karoline von Baben ersfahren wir gleichsalls etwas von dem Besuch der Reggiana in Prenzlau Ende April 1753. Die Künstelerin blieb drei Tage dort, sie tanzte im Theater und mag kein geringes Aussehen in der Hauptstadt der Udermark erregt haben. Spuren ihres dortigen Aussetzels ließen sich nicht aussinden.

Um allen Gerüchten entgegenzutreten und den Gatten nicht bloßzustellen, gewann es die Erbprinzessin schließlich doch noch über sich, die Reggiana zu empfangen. Die andere Zeit jedoch unterhielt sie der Erbprinz "ganz in Ehren", wie sie mit leichtem Spott der Schwägerin schreibt. Da Karoline sest überzeugt ist, wieder einer Tochter das Leben zu geben, wünscht sie sogar mit einer Beimischung von Sarlasmus, das zu erwartende Kind möge der bildschönen Reggiana ähnlich sehen, denn dann würde ihr Gemahl sie selbst sicher wieder anbeten.

Von da ab verschwindet der Name der Reggiana aus den Briefen der Erbprinzessin. Es scheint, daß die Abreise der Tänzerin nach Italien der Neigung Ludwigs ein Ziel setze und ihn seiner Familie wieder ganz zurückgab. Zudem trat ja bald das große Ereignis seiner Ehe, die Geburt eines Sohnes ein, die ihm, dem ehrlichen und biederen Soldaten, gewiß die kurze Entgleisung vom Wege unbedingten Rechts bald in einem anderen Lichte erscheinen ließ. Wie die Gattin vorausgesehen, empfand Ludwig jeht oft Geswissensbisse und guälende Reue.

\* \*

Wenn man Karolinens Berhalten in diefer fo heiklen und frankenden Angelegenheit einer Beurunterzieht, so läßt sich nicht leugnen, baß fich in ihre Auffassung ber Sache ein leifer Rug von Frivolität einschlich, der ihrem durch= aus edlen und sittlich hochstehenden Charafter fonst ganglich fern liegt. Allein man bedenke die nach frangofischem Muster eingeführte Maitressenwirtschaft an ben Sofen zu jener Reit! Bab es boch bamals taum eine fürstliche Frau, die nicht mit einer Beliebten ihres Gemahls ju rechnen gehabt hatte! Und da die Maitresse sozusagen zu den unabweislichen Requisiten ber Bofe gehorte, fo fanden fich die hoben Damen leichter mit berartigen Uebeln ab.

Wie so viele fürstliche Heiraten, war die Ehe des erbprinzlichen Paares doch auch nur eine konventionelle Berbindung, die zu manchen Zeiten allerdings ein herzlicheres Gepräge annahm. Berzweiseltes Bangen um den Berlust der Liebe des Gatten, leidenschaftliche Empörung über dessen Berirrung dürsen wir deshalb dei Karoline nicht voraussehen. Sie wird nur von den Empfindungen der Pflicht und der Rücksicht für ihre hohe Stellung geleitet und vollsbringt darum auch mit Anstand und Ruhe, was für

eine leidenschaftlich liebende Frau ein ungeheures Opfer gewesen wäre.

Bon diesem Gesichtspunkte aus müssen daher auch ihre vertraulichen Mitteilungen über die Angelegensheit an die Prinzessin Amalie aufgesat werden. Zudem war sie von der sofortigen Bernichtung ihrer Briese überzeugt, die eine Beradredung zwischen beiden Damen gewesen zu sein scheint und auch von Karosline streng innegehalten wurde. Der Zusall nur hat einige Briese von der Prinzessin Amalie an sie auf unsere Tage gelangen lassen.

Während die Reggiana das Gemüt Ludwigs besschäftigte, befand sich dieser in einer milberen Stimsmung als gewöhnlich. In jener Zeit sand auch eine Bersöhnung zwischen dem Erbprinzen und seinem Bruder Georg Wilhelm statt, die beide, wie schon früher bemerkt wurde, bisher in einem sehr gespannten Berhältnis zueinander gestanden hatten.

Karoline schreibt die Briefe, um die Brüder wieder zu vereinen, und sie versichert der Schwägerin, nie mit einem größeren Bergnügen dem Gatten Sekretärzdienste getan zu haben als in dieser Angelegenheit. Immer bestrebt, die Familienglieder in gutem Einsvernehmen zu halten, hofft sie durch ihren Einslußzwischen den Brüdern ein dauernd harmonisches Band herzustellen.

Ihr starkes Familiengefühl ließ sie auch eine spätere Verheiratung ihrer Tochter mit dem kleinen Prinzen von Baden wünschen. Sie nennt die Kleine sogar schon scherzhaft die künstige Schwiegertochter der Schwägerin.

Während ihres zurückgezogenen Lebens in Prenzlau las Karoline sehr viel, vornehmlich französische Literatur. Sie erwähnt als ihre Lektüre Werke

Boltaire's, die gehaltvollen Briefe der Madame de Sevigns an ihre Tochter und neuere Erzeugnisse, die sie nicht näher bezeichnet. Daneben vertieste sie sich in die Schristen Friedrichs des Großen, von denen sie 1753 in einem Briefe an die Prinzessin Amalie die plettres au public« erwähnt.

Wiewohl von der deutschen Literatur keine Rede ist, so weiß man doch aus späterer Zeit, daß sie gerade in Prenzlau sich eingehend mit den Werken Gelelerts, Klopstocks, Kleists, Geßners, Gleims und anderer zeitgenössischer Dichter beschäftigte. Was Karoline später in einem wechselvollen Dasein nicht mehr erringen konnte, das eignete sie sich damals in ihrem Prenzlauer Stillleben an: gründliche Kenntnisse swohl in der deutschen, als auch in der französischen Literatur. Im übrigen bekennt sie der Freundin offen, sie sei noch nicht imstande, die vielen politischen, sarfastischen und ethischen Beziehungen und Andeutungen in den Werken des großen Königs, dessen Genie sie andete, aans zu verstehen. — —

Endlich, nachdem Karoline schon einige Wochen auf ihre Niederkunft gewartet, wurde am 14. Juni 1753 der zwar heiß ersehnte, aber nicht mehr erhoffte Sohn geboren. Noch im Februar schried die Prinzessin an die Nonne von Zuckmantel, sie erwarte mit resignation und einer wunderbaren Ruhe das, was Gott ihr schenen würde. Keineswegs verlange sie ungestüm einen Thronerben, denn das wäre töricht, weil die Ablichten der Natur unabänderlich seien.

Um so größer war die Freude, als endlich benn boch ein Sohn geboren wurde. Das Wochenbett war kein schweres, im Gegenteil viel leichter als die früheren. So konnte die Erbprinzessin ihr Glück doppelt genießen, sie fühlte sich so kräftig, daß sie bereits am 18. Juni wieder Briefe zu schreiben versmochte. Beglückt teilt sie der Prinzessin Amalie selbst Folgendes mit:

"Also, meine Liebe, ich habe Ihre Besehle ausgeführt und einem Knaben das Leben gegeben. Ich
weiß, Sie teilen meine Freude. Und der Sohn, der
in diesem Lande geboren wurde, ist mir doppelt
teuer. Möchte er sich eines Tages der Güte würdig
erweisen, die ihm Ew. Hoheit und die Mitglieder
des Königshauses entgegenbringen wollen! Meine Gesundheit ist ausgezeichnet, mein Schlaf tadellos...

Beglücken Sie ja einst meinen Sohn mit Ihrer Gunst und bewahren Sie diese ewig seiner glücklichen Mutter!"

Ganz Prenzlau nahm an bem freudigen Ereignis teil, der Rat der Stadt veranstaltete verschiedene Festlichkeiten und der Erbprinz bewieß seine Freude dadurch, daß er seinem Regiment, den Soldaten sowohl wie den Offizieren, etwas Gehöriges zum Besten gab.

Auch am Hofe zu Darmstadt wurde das Ereignis mit Jubel aufgenommen. In Buchsweiler aber beging man eine große Feier "zur Zelebrierung des Geburts= sestes des durchlauchtigsten jungen Prinzen" im Schlosse.

Unter dem Borsitse Sr. Exzellenz von Rathsamshausen wurde dort eine Marschallstafel abgehalten, an der hundertundzehn Personen teilnahmen. Alle ortssamwesenden Beamten und Hosbedienten wurden gleichssalls gespeist, am Lakaientisch saßen allein einundsstünfzig Eingeladene. An die Schüler des Gymnasiums und der unteren Schulen, sowie an die Hausarmen wurden beträchtliche Gelbsummen verteilt, dazu viershundert "Sou-Weden" noch besonders an die Schüler

ber deutschen Schule. Ueberdies wurde für 130 Leute je ein Pfund Aindsleisch und ein Pfund Hammelfleisch ausgehauen.

Sonst erhielt das Fest gleichfalls den größtmögslichen Glanz. Man seuerte Geschütze ab, die Musik von Pirmasens kam nach Buchsweiler, und ein glänzenzdes Feuerwerk ersreute die Bewohner. Dies kostete allein die Summe von 334 Pfund (livre) und 16 Sols. Niemand ging leer aus, auch die Besatung des Schlosses Lichtenberg nicht. Bis zum letzten Pserdeburschen hinunter erhielt jeder seine Gabe. Selbst der Pater Joseph aus dem Augustiner-Aloster zu Hagenau, der zu der Geburt des Prinzen gratulierte, empfing ein ansehnliches Geldgeschenk.\*)

Die Ausgaben aus Anlaß des freudigen Ereignisses waren also ziemlich beträchtlich, außerdem verbrauchte man nach der Geburt des Sohnes auch im fürstlichen Haushalt viel mehr als vorher.

Hatte ber Lieferant der Erbprinzessin für Kleider und bessere Stoffe, der Kausmann Bourjot in Paris, im Jahre 1751 Toiletten und anderes für 4075 Pfund und im Jahre 1752 für 3718 Pfund geliefert, so beläuft sich seine Rechnung im Jahre 1753 auf 4101 Pfund. Dazu brauchte die Erbprinzessin in der gleichen Zeit noch Brabanter Spizen für 478 Pfund, für Tapisserien vom Kausmann Richard in Straßburg, die ihr wohl die Zuckmantel besorgt

<sup>\*)</sup> Die Mitteilungen über die Feier, die nach der Geburt des Prinzen in Buchsweiler stattfand, sind der verdienstvollen Schrift, Landgräfin Karoline von Hessen und Buchsweiler" 1741—1765 von Prof. Dr. Eduard Grupe entnommen. (Beilage zum Programm des Symnassiums in Buchsweiler, Straßburg, Buchdruckerei von Du Mont-Schauberg 1901.)

hatte, 514 Pfund. Ferner wurden für nicht näher Bezeichnetes an den Kaufmann Beguin in Strafburg 2621 und an den Hofschaffner Wiedemann dortselbst 1394 Pfund bezahlt.

Aus diesen wenigen Aufzeichnungen der fürstlichen Rentenkammer, die sich in vergilbten und versstaubten Foliobänden mit der Aufschrift "Kenteis-Rechnungss-Beilagen" im städtischen Archive zu Buchssweiler befinden, geht deutlich hervor, daß der Ausenkalt in Prenzlau recht kostspielig gewesen sein muß. Augenscheinlich trug die Erbprinzessin, schon allein wegen ihrer häusigen Reisen nach Berlin, sehr kostdare Toiletten, die wegen ihres Bezugs aus Paris sicher auch immer nach der neuesten Mode angesertigt waren.

Die von Karoline aus jüngeren und späteren Jahren herrührenden Bilder zeigen sie denn auch immer als hochelegante fürstliche Erscheinung. Ein lebensgroßes Gemälde im Schlosse zu Darmstadt, das möglicherweise aus der Prenzlauer Zeit stammt, bestundet wohl am meisten, daß sie durch chike Toilette ihre edle, hohe Gestalt vorteilhaft zur Geltung zu bringen verstand.

Wie sich aus den die Erbprinzessin darstellenden Gemälden schließen läßt, muß sie gerade im Alter von einigen dreißig Jahren eine eigenartige und sessellende Erscheinung gewesen sein. Ihr längliches interessantes Gesicht, mit der leicht gebogenen, aber frästigen pfälzischen Nase und dem schön geschweisten, nicht sehr kleinen Mund, wurde durch zwei kluge, oft schelmisch blickende Augen belebt, die von sein gezogenen Brauen überwölbt waren. Die Stirne war vielleicht etwas zu hoch, das ungewöhnlich starke Kinn, der Verräter einer mächtigen Energie, sast männlich zu nennen. Allein der liebe gütige Aus-

druck der Züge gab dem Gesicht etwas ungemein Weibliches und Gewinnendes.

Die Erbprinzessin soll volles bräunliches Haar gehabt haben; dies kam aber bei der hählichen Mode der Zeit, die das Antlitz mit Keinen gepuderten, nach der Stirne zu immer winziger werdenden Löckthen umrahmte, nicht zur Geltung.

In den Zügen der jetigen Kaiserin Alexandra von Rußland sindet man viel Uebereinstimmendes mit dem Neußeren der Uhnmutter. Besonders tritt die Nehnlichseit beider im Profil hervor. Merkmürdig ist, daß Kaiserin Alexandra den sehnlichst erwarteten Thronerben nach vorhergegangener Geburt einiger Töchter ganz in dem gleichen Alter gebar, wie die Erbprinzessin den späteren Großherzog Ludwig. —

Als sich Karoline 1753 nach dem Wochenbett wieder ganz erholt hatte, begab sie sich mit ihrem Gatten nach Berlin. Bon dort aus ging der Prinz mit dem König und anderen Fürstlichkeiten in das Manöver, das in diesem Jahre in der Nähe von Templin abgehalten wurde.

Wie sehr Ludwig bestrebt war, seine Gemahlin für militärische Schauspiele zu interesseren, beweist ein Brief der Erbprinzessin an den Gemahl aus Berlin vom 31. August 1753, worin sie lebhaft bedauert, diesmal das Manöver nicht mitansehen zu können, weil der König die Damen ausgeschlossen habe. Und durch die Bitte, ihr etwas Besonderes zu gewähren, möchte sie sich doch nicht gern lächerlich machen.

Auf ber Rüdreise nach Prenzlau jedoch will sie den Gemahl um Mitte September herum in Templin besuchen, das heißt, wenn er sich gar nicht um sie genieren wolle. Wie man aus Karolinens Briefen von Berlin an ben Erbprinzen schließen kann, stand das junge fürsteliche Paar nach der Geburt des Sohnes viel besser zusammen als vorher. Sie freute sich aufrichtig auf ein Wiedersehen, bedauert das schlechte Wetter während des Manövers und läßt die auch für den Gatten schmeichelhaste Bemerkung einsließen, es besänden sich unter den Führern der Armee gegenwärtig Alexander und Cäsaren.

Die Gesundheit Karolinens war in diesem Jahr ausgezeichnet. Sie glaubt dies, wie sie der Schwägerin in Baden schreibt, einzig den Ratschlägen des Arztes Ludolf in Berlin zu verdanken, der ihre Ratur kenne und ihr nie ein aufregendes Mittel verschreibe. Sie empsiehlt der Schwägerin, deren Befinden damals nicht das beste war und deren Behandlung ihr nicht richtig zu sein schien, sich doch unbedingt einmal an den Berliner Arzt Lieberkühn, einen Freund von Doktor Ludolf, zu wenden und sich ganz nach dessen Katschlägen zu richten.

In den Herbst 1753 fällt auch noch eine Reise Karolinens an den markgrästlichen Hof zu Schwedt, wo sie fröhliche Tage verledte. Die Markgräsin, eine Schwester Friedrichs des Großen und der Prinzessin Amalie, scheint alles aufgeboten zu haben, um den Gast zu unterhalten und zu ehren.

Obgleich nun von allen Seiten in Unspruch genommen und mehr als je Gegenstand der Bersehrung von seiten des königlichen Hauses, vergist die Erbprinzessin die fernen Berwandten und Freunde darüber doch nicht. Sie bleibt in regelmäßiger briefslicher Berbindung mit ihnen und fühlt sich unruhig und bedrückt, wenn sie einmal ein Schreiben nicht zur rechten Zeit beantworten kann. Etwas von soldatischer Pünkts

lichkeit lebte in ihr. Es wird geabelt durch eine starke ausharrende Treue, die sie jedem, dem Göchsten und dem Geringsten, bewahrt, der ihrem Herzen näher trat.

Im Herbst 1753 hat Karoline der Nonne von Zuckmantel wegen verschiedenster Jnanspruchnahme ein paar Briefe nicht beantworten können, was ihr sehr peinlich ist. Dennoch will sie nicht zu frivolen Entschuldigungen ihre Zuslucht nehmen, sie gibt zu, vielleicht doch ein paar Minuten zum Schreiben übrig gehabt zu haben, die sie aber leider nicht benutzte. Und sie hätte doch unbedingt danken müssen sie ihr übersandten Muster von Seiden- und Silberstoff, die sehr schön ausgefallen sein!

Die gute Nonne, welche Toilettenstoffe so geschmackvoll zu besorgen verstand und die protestantische
fürstliche Freundin aufrichtig liebte, konnte die Besorgnisse für deren Seelenheil nie los werden und
scheint sich auch wieder in einem Brief aus jener
Beit darüber ausgesprochen zu haben. Darauf antwortet Karoline, die kaum noch ihrer treusten Unhänglichkeit an die Zuckmantel Ausdruck gegeben hat,
folgendermaßen:

"Die wenigen Worte, so ich nach Ihrem Wunsche meinem Gebete anfügen soll, sind das Schönste und Beste, was man sich denken kann. Sie lieben mich wirklich sehr, meine Teuere; denn Sie wollen nicht, daß eine Protestantin, die ich nun einmal wahrhaft bin, einst verdammt sein soll! Wieviel Personen von Ihrer und meiner Religion denken verschieden. Aber welche sonderbaren Begriffe haben diese Leute oft vom lieben Gott! Brechen wir ab davon."...

Des weiteren enthält dieser Brief warme Ausssprüche über Karolinens Mutterglück, Mitteilungen über ihren Berliner Aufenthalt und über das Wanöver,

dem diesmal keine Fremden beiwohnen dursten. Nur ein vom König selbst unterzeichneter passe-port gestattete die Beobachtung der Truppenbewegung.

Diese Maßregel zeigt, wie nahe bevorstehend man damals den Ausbruch des Krieges bereits glaubte. Die letzte Neuigkeit, die Karoline der Freundin melbet, ist die Berheiratung der Prinzessin Friedericke Dorothea von Brandenburg-Schwedt mit dem Prinzen Friedrich Eugen von Württemberg, die am 29. November 1753 stattsand und den vollen Beisall des Königs hatte.

\* \*

Das Ende des Jahres 1753 und der Anfang des folgenden verbrachte Raroline in großer Burud= gezogenheit. Rach ihren Mitteilungen an die Bud= mantel vom 21. März 1754 murden die letten Monate nur durch einen fünfmöchentlichen Aufenthalt in Berlin unterbrochen. Gin plöglich aufgetretenes, aber schnell mieder gehobenes Salsleiden mar die Ber= anlassung au biefer Reise. Da sich die junge Frau wieder Mutter fühlte, fuhr fie aus Borficht in eignen Equipagen nach Berlin, mo fie wegen ber befchwer= lichen Wege erft am britten Tage ankam. Sie lang= weilte fich fehr mahrend der öden Sahrt, murde aber in Berlin reichlich für die ausgestandenen Unbequemlichkeiten entschädigt. Die gesamte konigliche Familie überhäufte fie wieder mit Aufmerkfamkeiten, jumal scheint die Bringessin Amalie nicht mube geworben au fein, die Freundin auf alle mögliche Beife aus= auzeichnen. Der Erbpring befand sich ichon im Januar 1754 in Berlin und gewann immer mehr die Bunft bes Ronigs, ber mit feinen Leiftungen ungemein gu=

frieden war. Ludwig blieb auch noch in Berlin, als seine Gattin Ende Februar wieder nach Prenzlau zurückfehrte.

Während der Abwesenheit der Erbprinzessin hatte ihr sieden Monate alter Sohn zwei Zähnchen bestommen, ein Ereignis, das sie um so mehr beglückte, als der Kleine am Ende des Jahres nicht recht wohl gewesen war. Auch über das Besinden und die geistige Entwickelung der kaum zweijährigen Prinzessin Friederike äußert sie sich sehr besriedigt. Besonders belustigte sie das Geplauder des Kindes, weil es aus einem possierlichen Gemisch von Deutsch und Französsisch

Bon der nun bereits acht Jahre alten Prinzessinkaroline, die ein besonders kluges Kind war, ist nicht die Rede, sie scheint als Liebling der Großmutter in Bergzabern in den an sie gerichteten Briesen namentslich eine große Rolle gespielt zu haben. Diese Dokumente, Berichte voll innigsten Bertrauens, sehlen aber leider. Sie wurden auf Wunsch Karolinens nach ihrem Tode an ihre Schwester, die Fürstin Christiane von Waldeck, abgegeben und scheinen von dieser aus Furcht vor einem Einbruch in die intimsten Gesheimnisse der Landgräfin vernichtet worden zu sein.

Bei dem innigen Verhältnis zwischen Mutter und Tochter ist es erstaunlich, daß die Psalzgräfin ihre Tochter Karoline während ihres sechsjährigen Ausenthaltes in Prenzlau nicht einmal besuchte, wenigstensist in den Briesen nie davon die Rede. Da die Mutter eine sehr entschiedene und rüstige Frau in noch gutem Alter stand — sie wurde ja am 12. August 1754 erst fünfzig Jahre alt — so brauchte sie die weite Keise im Grunde nicht zu schenen. Ihr Fernbleiben muß also eine besondere Veranlassung gehabt

haben. Wie man annehmen möchte, war es eine Spannung zwischen ihr und dem Schwiegersohn.

Ein Stück Deimat besaß Karoline aber in ihren beiden Hofdamen, den Fräulein von Wartensleben und von Wegel. Borab zu dieser stand sie in einem sehr vertrauten Berhältnis. Fräulein von Wegel muß in gleichem Alter mit der Erbprinzessin gewesen sein; denn sie war von deren vierzehnten Lebensjahre an immer um sie, also damals schon volle neunzehn Jahre. In Prenzlau lernte das Hoffräulein einen Freiherrn von Kamecke, Kapitän im Regiment des Erbprinzen, kennen, der sich 1754 im April mit ihr verheiratete. Karoline schreibt hierüber an die Zucksmantel:

"Wahre Liebe baut beiben bas Reft. Er ift ber Sprokling einer fehr guten alten Familie, ein ausgezeichneter Mann von schönem Meußeren und von ansehnlichem Bermogen. Ramede ist fünfundbreikig Rahre alt und betet Karoline wahrhaft an. Sie er= weist mir die große Freundschaft, auch als Frau bei mir zu bleiben, solange ich noch in diesem Lande verweilen werde. Was wird es uns aber beide foften. wenn wir uns endlich wirklich einmal trennen muffen, nachdem wir neunzehn Jahre lang Tag für Tag aufammen gelebt haben! Raroline von Wegel befigt einen bewundernswerten Charakter, und sie hat mir in ungähligen Fällen ihre feltene Treue und Anhäng= lichfeit bemiefen! Ich verliere fie mit bem größten Schmerg, und einzig die hoffnung, fie glüdlich merden zu sehen, vermindert meine wehmütigen Empfindungen!"

Wie gegen Fräulein von Wetzel, so gütig war auch die Prinzessin gegen alle sich in ihren Diensten befindenden weiblichen Personen. Sie zeigte die wärmste Teilnahme für deren Wohl und Wehe, be-

Raroline pon Beffen.

handelte sie freundlich und achtungsvoll, ohne sich das Geringste zu vergeben. Ein ganz besonderes Bertrauen schenkte sie der MUe. M. C. Ravanel, Erzieherin der Prinzessin Karoline. Diese scheint eine Berwandte der Gouvernante der Erbprinzessin gewesen zu sein, die sich später mit einem Geistlichen verheiratete.

Nach der Trennung von der Hofdame von Wegel gewann die Erzieherin der kleinen Prinzessin mehr und mehr Karolinens Gunst, sodaß sie bald die Freundin der fürstlichen Frau wurde, eine Ehre, die sie durch die hingebendste Anhänglichkeit und durch ausharrende Treue in Glück und Leid vollauf verdient hat. Noch nach dem Tode der Herrin war die Ravanel in vielsacher Hinsicht die gewissenhafte Bollstreckerin ihres letzten Willens.

Neben den genannten Damen gehörten zur Hofshaltung der jungen Fürstin damals sünf Kammersjungsern und eine Frau Rat Krauß, eine Art Fastotum, die keine bestimmte Stelle einnahm, trohdem aber eine wichtige Persönlichkeit für den erdprinzlichen Haushalt gewesen sein muß.

Für das Verhalten Karolinens zu den Kammerjungfern gibt eine Anweisung des Erbprinzen vom 9. April 1749 Ausschluß, wonach seiner Gemahlin "zur Aussteuer ihrer Kammerjungser Richardin" 400 Psb. ausgezahlt werden sollen. Im übrigen bezogen die sogenannten "weiblichen Hosbedienten" einen für jene Zeit guten Gehalt. Eine Hosdame besam jährlich 425 sl., Frau Rat Kraus 56 fl., jede Kammerjungser ungefähr 41 fl. und MIE. Ravanel 200 fl.\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Landgräfin Karoline von heffen und Buchsweiler" von Professor Dr. Eduard Grupe.

3ft es für den Charafter einer hohen Berfonlichkeit gewiß bezeichnend, wenn fie fich vornehmlich zu bebeutenden, edlen und guten Menschen hingezogen fühlt und die niedrig bentenden fo viel als möglich flieht, fo darf beren Berhalten zu ben Untergebenen als ein nicht minder ftarter Beweiß ihrer Befinuung und Un= schauungsweise aufgefaßt werden. Wie als Freundin, so steht Karoline aber auch als Herrin einzig und tadellos da. Die in Brenglau verlebte Reit liefert bie mannigfachsten Zeugniffe über ihre echt mensch= lichen Beziehungen zu Dienern und Dienerinnen, ja manchmal fogar erscheint fie bort nie größer und humaner, als in irgend einer Sandlung, die ihre Untergebenen angeht. Sie blieben benn auch meift jahrelang, manche fogar bis zu bem Tode in ihren Dienften.

Die Nonne von Zuckmantel scheint von 1753 bis 1754 sich wegen ihrer Gesundheit nicht im Aloster, sondern an einem anderen Orte zur Erholung aufgehalten zu haben. Darüber machte sie sich Gewissensbisse, die auch in den Briefen an die fürstliche Freundin zum Ausdruck gesangten. Karoline antwortet darauf in dem bereits früher erwähnten Schreiben:

"Gott will, daß wir mit Sleichmut das uns auferlegte Kreuz tragen, wenn unsere Lage nicht zugibt, es abwersen zu können. Er verbietet aber nicht, uns das Kreuz soviel als möglich zu erleichtern, sobald dies ohne Berletzung der Ehre, der Religion und der Tugend geschehen kann. Ich für mein Teil halte dies sogar sür eine Pflicht. Eine schwache und surchtsame Seele unterwirft sich leicht, ohne den Bersuch gemacht zu haben, sich aus einem drückenden Zustand herauszuarbeiten. Ist aber die Sleichgültigkeit gegen uns selbst eine Tugend? Gott gab uns die

Bernunft zur Führerin und zur Erleuchterin; folgen Sie ihrer Stimme, meine liebe Zuckmantel! Gewiß wird sie Ihnen sagen, daß Sie in Ihrem neuen Aufenthalt bleiben und Ihre frommen und heiligen Beschäftigungen in einer Umgebung ausüben sollen, mit der das Blut und die Freundschaft Sie verbindet. Allem Anschein nach bekommt Ihnen die augenblickliche Seelenruhe, deren niemand mehr bedarf als Sie. Ist sie doch auch in dieser Welt das föstlichste Gut, das man nur besitzen kann! Freilich, wenn Ihre früheren Schwestern meinen Brief lesen könnten, so würde ich verdammt werden."

Karoline macht sich jedoch nichts daraus, wenn die trefsliche Freundin nur erhalten bleiben kann. Nach solchen Mitteilungen möchte man vermuten, die Zudmantel habe sich nicht wohl im Kloster gefühlt und deshalb das Mutterhaus der Kongregation in Straßburg verlassen.

Und nun folgt eine Briefstelle, die sich auf das wiederholte Berlangen der fanatischen Nonne bezieht, Karoline möge zum katholischen Glauben übertreten.

Kaum jemals hat die junge Fürstin etwas Bebeutenderes geschrieben, als die milde, aber bestimmte Abwehr des Ansuchens der Freundin. Bietet diese doch nicht nur in kurzen Worten ihr Glaubensebekenntnis, sondern auch den Kern ihrer gesamten sittlichen Weltanschauung, durch die sie sich weit über die Algemeinheit erhebt und unbewußt den edelsten und freisten Geistern ihrer Zeit gleichstellt. Sie schreibt:

"Ist es benn recht, meine liebe Zuckmantel, daß Sie mich verdammen wollen? Gibt Ihnen die katholische Religion ein solch barbarisches Recht? Die meinige hingegen überzeugt mich von dem selig machenden Glauben aller Religionen. Gott die

Ehre geben, sich den Fügungen der Borsehung unterwerfen, mit Gleichmut das Schlimme und das Gute ertragen, nicht gegen Gottes Gesehe murren, sest daran halten, daß alles, was er tut, gut ist, ihn um seiner selbstwillen lieben, ohne Hoffnung auf Belohnung, ohne Furcht vor der Strafe, seinen Rächsten lieben, mag er nun Christ oder Heide sein, das Gute um des Guten willen tun: — — — hier haben Sie mein Glaubensbekenntnis und die Grundsähe, nach denen ich leben und sterben will!"

Dann fordert Karoline von der Nonne nochmals, wegen der zweisellosen Gleichberechtigung aller Relisgionen vor Gott keinen Uebertritt von ihr zu verslangen, ebensowenig wie sie jemals daran denken wolle, sie zu der ihren herüberzuziehen. Sei sie doch sest überzeugt, die tugendhaste Freundin würde sich doch nicht in den Höllenrachen stürzen, womit die Erbprinzessin hier schelmisch die protestantische Resligion meint. Sie bekennt offen, nicht viel für die Glaubenwechsler übrig zu haben, weil unter neunundeneunzig einmal einer sei, dem der Uebertritt wahre Perzenssache wäre. Denn für die Triebseder bei den meisten Konvertiten dürse man zweisellos Ehrgeiz, den Hang, etwas zu erringen, sonstige Interessen, Furcht oder Schwachheit halten.

Leicht ift es ber späteren Landgräfin beshalb gewiß nicht geworden, ihre Tochter Wilhelmine bei der Verheiratung mit dem Großfürsten Paul von Rußland zum griechisch-katholischen Glauben überstreten zu sehen. — Nach den ernsten Zurückwessungen sucht Karoline die fromme Freundin schließlich noch in dem wichtigen Briese durch die scherzhafte Berslicherung zu versöhnen:

"Ich liebe Sie zärtlich, troß Ihrer Behauptung, daß ich dereinst noch in der Hölle brennen würde. Das tut nichts. Weiß ich doch dann wenigstens, nicht mein Glaubenswechsel ist die Ursache gewesen, der mich zur Gefährtin des Teusels machte. Ueber diesen Punkt din ich vollsommen ruhig. Sie verslangen von mir die Erlaubnis, auf diesen Brief wieder antworten zu dürsen. Sind Sie nicht Herrin Ihres Willens, meine Liebe? Ihrer Freundschaft sicher, will ich, daß auch Sie von der meinigen fürs Leben überzeugt sind." — —

Im Frühling bes Jahres 1754 ftand Karoline wieder in bestem Einvernehmen mit dem Schwiegervater. Ganz besonders scheint diesen die Aussicht auf die Geburt eines Kindes beglückt zu haben, das die Schwiegertochter im Juni erwartete. Der Landgraf hoffte sicher auf einen zweiten Sohn, die Erbprinzessin hingegen zweiselt nicht daran, einer Tochter das Leben zu geben und meint scherzhaft, sie müsse sichon wegen der Symmetrie tun; denn die Prinzessin Georg Wilhelm, ihre Schwägerin, würde sicher einen Sohn besommen, und dann hätte der Großpater ein neues Enkelpärchen.

Während nämlich das erbprinzliche Paar bis zum Mai 1754 zwei Töchter und einen Sohn besaß, hatten Prinz Georg Wilhelm und seine Gemahlin Marie Luise Albertine, geb. Gräfin von Leiningen-Dazburg, zwei Söhne und eine Tochter. Diese, Friederise, geb. 1752, wurde später die Mutter der Königin Luise.

Was Karoline vermutet, trat benn auch wirklich ein. Am 20. Juni 1754 kam sie mit einer Tochter nieder, die den Namen ihrer königlichen Freundin Amalie empfing.

Das gesundeste ihrer Rinder mar in Brenglau ber fleine Bring Ludwig. Die Schwiegertochter fchreibt bem Landgrafen furg vor ihrer Riederfunft, ber Rleine halte fich immer in der frischen Luft auf: benn fie wolle nicht, daß er verweichliche, sondern ein wetterfefter Menfch werde wie fein Grofvater, ber noch im Alter die harteften Unftrengungen ver-Die fleine Friederite hatte fich in tragen fonne. ihrem britten Lebensiahre au einem fehr lebhaften Rind entwidelt. Deshalb bedurfte fie ichon einer eignen Erzieherin, wie die Erbpringeffin dem Schwieger= vater mitteilt. Immer wieder erneut muß diefer auf bie Rudfehr bes Sohnes nach Darmftadt gedrungen haben: benn Raroline ftellt in Aussicht, fein Rind mehr in diefem Lande bekommen, vielmehr balb mit bem Landgrafen in ber Umgebung Darmftadts auf bie Jagb geben zu wollen. Diefe Beschäftigung fei ja unendlich angenehmer, als allzu oft ein Wochenbett burchzumachen, wozu fie fich in ihren Jahren beinahe icon au alt fühle.

Am 17. Mai 1754 ging ber Erbprinz mit seinem Regiment nach Berlin, wo er von dem König mit größter Außzeichnung empfangen wurde. Ende des Monats kehrte er nach Prenzlau zurück, um sich dann zum Manöver nach Pommern zu begeben. Er muß aber für einige Zeit wiedergekommen sein und die Seburt des Kindes abgewartet haben.

Während der häufigen Abwesenheit des Gatten lebte Karoline auss neue in volltommener Zurückgezogenheit. Freilich hielt sie sich nicht nur im Hause aus, Ausschrten und Spaziergänge gehörten wie immer so auch jeht zu ihrem täglichen Programm. Und die schöne Umgebung Prenzlaus, die Anlagen um die Stadt und die Wege am See entlang boten ihr ja

hinreichend Gelegenheit jum Naturgenuß, den fie nie aang au entbehren vermochte.

Allein obwohl Karoline ein Freund großartiger Naturerscheinungen war und namentlich die ärgsten Stürme nicht fürchtete, so schreibt sie am 10. Juni 1754 doch mit einem gewissen Grausen der Schwägerin in Baden von einem suchtbaren Orkan, der vom 7. dis 9. Juni gewütet und ganz Prenzlau und seine Umgebung unsicher gemacht habe. Niemals im Leben vernahm sie ein solches Getöse wie in jenen Tagen. Es sei ein wahres Glück gewesen, daß sie sich nicht fürchte. —

Zwar herrschte Freude über die Ankunft der fleinen Bringeffin, wurden wieder Festlichkeiten in der Stadt und am erbpringlichen Sofe peranftaltet, aber bie Enttäuschung mar boch groß und fam auch in allen Gratulationsbriefen von Darmftadt und Baden aum Ausbrud. Raroline aber meint, wenn Bott bas Beschlecht des Erbpringen erhalten wolle, so murbe er ihren Sohn beschützen, ber ja viel ftarter fei, als feine alteren Schwestern es im gleichen Alter gewesen waren. Der Schwägerin municht fie Ende Juni 1754 eine ebenfo aute Niederfunft, wie fie felbit hatte. Bornehmlich möchte fie ihr, der damals etwas leidenden Fürftin, einen folden Urat und eine folche Umme, wie fie felbft gehabt habe, als Beiftand Daneben hofft fie, daß Dottor Ludolf, ber ihre Rinder balb nach dem Elfaß zu einem Befuch bei der Großmutter begleiten folle, nicht nach Berlin gurudfehren murbe, ohne ber Schmagerin einen Befuch abgestattet zu haben.

Im August 1754 löste sich der erbprinzliche Haushalt in Prenzlau für einige Zeit auf. Wie schon bemerkt, gingen die Kinder mit Ausnahme der Aleinsten zur Großmutter, der Erbprinz, obgleich nicht ganz wohl, reiste nach Spandau ins Manöver, Karoline aber begab sich wieder nach Berlin und von da nach Rheinsberg, dem damaligen Ausenthaltsorte des Prinzen und der Prinzessin Heinrich von Preußen.

Das fürstliche Paar gehörte zu den aufrichtigsten Berehrern Karolinens und empfing sie mit größter Auszeichnung. Ihr Besuch in Rheinsberg wird vielsach in das Jahr 1753 verlegt, doch aus einem Brief an ihren Gemahl vom 9. September 1754 geht hervor, daß sie erst in diesem Jahre dort weilte. Sie schreibt:

"Ich bin vorgestern (also am 7. September) glüdlich hier angesommen, mein Prinz, und bedauere ausrichtig, daß Sie nicht mit mir reisen konnten. Weine Gastgeber und die königlichen Prinzen denken dasselbe wie ich. Sobald ich Wontags zurückgekehrt bin, werde ich Ihnen mitteilen, wie ich empsangen wurde und wie man hier lebt. Ich wohne neben der Prinzessin Geinrich in dem Zimmer, das früher der König bewohnte."

Während die Erbprinzessin in Rheinsberg weilte, gab das prinzliche Baar seiner Berehrung für sie auch in der Beranstaltung einer Festlichkeit Ausdruck, die von Bieleseld, der Erzieher des Prinzen Ferdinand, jüngeren Bruders des Prinzen Heinrich, folgenders maßen schildert\*):

Der Grundgebanke bes allegorischen Borgangs war die Darstellung eines Festes am französischen

<sup>\*) &</sup>quot;Lettres familières" B. II, S. 310 ff.

Hofe während der Minderjährigkeit Ludwigs XIV., sein eigenklicher Zweck aber, die Frau Erbprinzessin von Hessen Darmstadt auf eine höchst galante und von ihr nicht abzuschlagende Art und Weise zur Annahme einiger chinesischen Lackmöbel zu bestimmen. Wan bat sie deshald, die Rolle der Königin-Mutter, Anna von Österreich, zu übernehmen und ließ, genau den einstigen Borgängen am französischen Hose solgend, den Gesandten von Siam der Königin die Geschenke und ihrem Sohn, dem damals noch sindlichen König, "Bondons" darbieten. Um den ganzen Borgang recht natürlich nachzuahmen, hatte man die "memoires" dieser Zeit durchsorscht und wegen der Kleidung der einzelnen Persönlichseiten die alten französischen Kupserstiche eingehend studiert.

Die jugendlich ichone Sofdame ber Bringeffin Beinrich, Fraulein von Forçade, ftellte den fleinen Rönig Ludwig XIV. dar; fie mar genau nach feinem Bilde gefleidet. Der Bring von Breugen (älterer Bruder bes Bringen Beinrich) svielte den Rangler, er hatte eine riefige Berrude auf und trug ein schwarzes Gewand mit einer vier Ellen langen Schleppe. Bring Beinrich gab den Kardinal Richelieu im Chorhemd mit Krägelchen. Alle anderen Berren des Bofes, die Diener, melche die hundert Schweizer darstellten, sowie die mit= wirkenden Rammerfrauen waren genau im Charafter der Zeit, vornehmlich des frangofischen Bofes, ge= fleidet. Es war die iconfte Spatfommernacht, die man fich benten tonnte. Die fürstlichen Bersonen versammelten fich in bem großen Gaulengang, ber ben Schloghof gegen ben See von Rheinsberg ju abgrenzt.

Diefer Säulengang war auf das prächtigste er= leuchtet. An einem der Zipfel des Sees aber hatte man einen Thron für die Wajestäten errichtet. Alles trug derartig den Anschein der Wahrheit, daß man sich in der Tat in das XVII. Jahrhundert zurückeresett glaubte. Man hörte rusen: "Der Herr Kanzler erscheint! der Herr Kardinal erscheint! die Königin=Mutter erscheint! und endlich, Seine Majestät der König erscheint!" Jede dieser Fürstlichseiten nahm den für sie bestimmten Plat ein; der kleine König setzt sich neben seine Mutter.

Gleich darauf sah man von weitem auf dem großen See zwei reich bewimpelte und mit Lampions behängte Kähne heransahren. Sie brachten den Gesandten von Siam, sein Gesolge und die Geschenke. Man konnte sich kein herrlicheres Bild vorstellen.

Der Gesandte, sein Dolmetscher und seine Begleitung waren auf das kostbarste nach siamesischer Art gekleidet. Als die Kähne das User erreicht hatten, stieg der Gesandte ans Land und ging an der Spitze der Diener nach dem Säulengang, wo er von den ersten Offizieren des Hoses empsangen und gleich darauf von dem Zeremonienmeister zur Audienz bei dem König geleitet wurde. Er drückte sich in einer völlig unbekannten Sprache höchst komisch aus, seine Worte übersetzte ein Dolmetscher. Dann überreichte der Angekommene sein Beglaubigungsschreiben und übergab die Geschenke.

Der Prinz von Preußen, in seiner Eigenschaft als Kanzler, beantwortete sehr launig das Kauderwelsch des siamesischen Würdenträgers. Ja, nachdem er versichert, Ihre Majestät von Frankreich wolle die Gabe als ein Zeichen der Freundschaft, nicht als eine Verherrlichung ihrer Person, gnädigst annehmen, fügt er, um seinem Bruder Heinrich einen kleinen Possen zu spielen, noch einen derben Wis hinzu, der einem der Möbel eine keineswegs äfthetische Bebeutung beilegte.

Troß der Feierlichkeit des ganzen Borgangs wurde diese freie Abschweifung doch ganz harmloß, ja sogar mit hellem Bergnügen aufgenommen. Ein Beweiß dafür, wie gerne die damalige höfische Gesellschaft bei aller Gespreiztheit der französischen Umgangßformen, solche deutsche Wiße gelten ließ.

Der feierlichen Audienz folgte ein Gang des Gefandten durch den festlich erleuchteten Park von Rheinsberg, dann fand das Abendessen im Saal des Schlosses statt, wo man nicht an einer großen Tasel, sondern an verschiedenen kleinen Tischen speiste.

Gern würde man erfahren, wie Karoline die immerhin großartige Huldigung aufnahm, doch darf man von ihrem heiteren, auch für gesellige Freuden empfänglichen Wesen annehmen, daß sie gegen soviel Verehrung nicht gleichgültig blieb. Ein starter Zug hösischer Galanterie lag ja auch in ihrer Art sich zu geben, dasür zeugen allein die Ergebenheitsversicherungen an die Prinzessin Amalie und an andere hochgestellte Versönlichseiten.

Die jüngste Schwester der Prinzen scheint dem Huldigungsseste in Rheinsberg nicht beigewohnt zu haben. Sie stand aber nach wie vor mit Karoline im innigsten Einvernehmen und in regelmäßigem brieslichen Austausch. Bedauerlicherweise sehlt die Korrespondenz der Erdprinzessin an Amalie aus dem Jahre 1755, somit kann man keinen Ausschluß über diese Zeit aus der wichtigsten Quelle ihrer inneren und äußeren Erlebnisse schöpfen.

Wie Karoline am 25. Mai 1755 der Zuckmantel mitteilt, reiste sie von Rheinsberg auch nach Schwerin (sie schwerinsbourg), über ihren Aufenthalt am dortigen Hofe ist nichts Näheres bekannt. Hatte sie auf ihrer Reise manche Freuden genossen, so stürzte die schwere Erkrankung der kleinen Friederike sie nach ihrer Rücklehr in die bittersten Sorgen. Bierzehn Tage lang schwebte das Kind in größter Lebensgefahr, doch der ausopfernden Pslege der Mutter gelang es, die Kleine zu retten.

Friederike muß eine Krankheit gehabt haben, die Spuren zurückließ, denn Karoline schreibt sowohl an die Zuckmantel als auch an die Schwägerin, das Gesicht der Prinzessin trage noch die Narben davon. Sie seien jedoch nicht tief, weshalb sie auf deren völlige

Ausheilung hoffe.

Die vollständige Wiedergenesung Friederikens, die vielleicht sogar die Blattern hatte, zog sich dis zum Ende des Jahres hin und griff die Erbprinzessin um so mehr an, als sie wieder Familienzuwachs erwartete. Mit dem Beginn des neuen Jahres war ein Ausspannen und eine Erholung nach den Sorgen der letzten Zeit sür Karoline dringend geboten. Aus diesem Grunde reiste sie im Januar 1755 für einige Zeit nach Berlin.

Inzwischen muß der Landgraf in Darmstadt abermals auf eine Rückehr des Sohnes in die Heimat gedrungen haben. Offene und verkappte Ausslüchte versingen augenscheinlich nicht mehr bei ihm, er gab jett als Chef der Familie und als Bater ganz bestimmte Befehle. Auszuweichen war da nicht mehr, es mußten ernste Beschlüsse gefaßt werden, die dem ohneshin östers unpäßlichen Erdprinzen peinliche Stunden bereiteten. Denn in solche wichtigen Fragen ließ sich Ludwig nicht hineinreden, am wenigsten von der Gattin, von der er unbedingte Unterwerfung unter seinen Willen verlangte.

Obwohl nun Karoline keinen größeren Wunsch kannte, als noch länger in der Nähe des preußischen Hoses zu bleiben, ein Verlangen, das ihr Gemahl schon allein seiner hohen militärischen Stellung wegen teilte, so durfte sie doch ihre Ansichten keineswegs offen geltend machen, mußte sie vorsichtig auf Umwegen zu erreichen suchen, was sie durch unumwundenen Zuspruch nicht zu erstreben vermochte.

Da ber Erbprinz zu jener Zeit auch in Berlin weilte, von wechselnden Launen beherrscht war, ja sogar insolge seines Leidens manchmal quälende Bissonen hatte, übte der Berliner Besuch doch nicht die erwartete wohltuende Wirkung auf Karoline aus. Ihre Stellung zwischen Gemahl und Schwiegervater wurde immer schwieriger. Der Gedanke, sich unterwersen zu müssen, steigerte die schroffen Seiten im Charakter des Erbprinzen und stellte die Geduld der Gemahlin auf eine schwere Probe.

In diesen Berhältnissen nahm sie wieder ihre Zussucht zu der Prinzessin Amalie von Preußen, der sie in ähnlichen Lagen schon oft ihren Unnut und ihre Sorge anvertraut hatte. Und sie sollte der Erbprinzessin auch jetzt wieder eine stützende Helserin im Kampse gegen die seelischen Berstimmungen und Trübsinnsanfälle des Gatten werden. Ludwig versehrte ja gleichsalls die schwe geistwolle Schwester des Königs Friedrich und war stets bestrebt, in ihrer Uchtung hoch zu stehen. Kein Wunder deshalb, daß Karoline durch die Freundin zu erreichen suchte, was sie durch eignes vorsichtiges Berhalten, durch gelegentliche Bitten und behutsame Borstellungen nicht zu erlangen vermochte.

Beftimmte Amaliens gütiger Bufpruch ben Erb= pringen boch, mahrend seines Berliner Aufenthaltes im Frühling 1755 nicht nur noch für einige Zeit feine Stellung in Prenzlau beizubehalten, sondern sie verscheuchte auch seine trüben Gedanken und machte sein Gemüt heiteren Hoffnungen wieder zugänglich.

Diesen Ersolg teilte Amalie der Freundin mit. Ein geradezu überschwänglicher, von Dank erfüllter Brief vom 25. Mai 1755 preist die kluge Helserin sür das freundliche Bermittleramt. Karoline hofft auch, daß der Prinz noch eine Weile in Berlin bleiben, sich dort ausruhen und später dann mit ins Manöver nach Magdeburg gehen werde, damit keine neuen schwarzen Gedanken sich seines Gemütes wieder bemächtigen könnten.

Was ein freundliches Wort Amaliens bei dem Gemahl der Freundin ausrichtete, beweist allein solgendes Beispiel. Ein von der Prinzessin für ihn komponierter Marsch — sie war sehr musikalisch — genügte, um ihn aus dem Krankenbett zu treiben, das er 32 Tage nicht glaubte verlassen zu dürsen. Das Einüben dieses Marsches auf dem Klavier und dann durch die Regimentsmusik ließ ihn alsbald die Krankeheit und die trüben Visionen vergessen.

Karoline glaubte vor ihrer Niederkunft der Prinzessin keine Nachricht mehr senden zu können, als aber der Erbprinz am 31. Mai an der Spize seines Regimentes höchst vergnügt und scheindar in der besten Gesundheit in Prenzlau einrückte und ihr mitteilte, er habe dem Prinzen von Preußen das Berssprechen gegeben, seinen Posten noch nicht verlassen zu wollen, da kann Karoline nicht anders, sie muß der Freundin noch einen weiteren Dankesbrief schicken.

Seltsamerweise suchte der Erbpring zu verschweigen, welchen Einfluß des Königs Schwester auf seine Entschlüsse gehabt hatte. "Er verbirgt dies mir wie

ein Mörder sein Geheimnis", schreibt sie, "und ich bin durchaus nicht bös darüber. Es scheint Ludwigs Wunsch zu sein, daß sein Regiment nach Berlin verssetzt werde, allein obgleich dies eine große Versuchung für mich wäre, darf ich doch nicht wünschen, ihn immer den Eindrücken der großen Welt ausgesetzt zu sehen.

Tausend Dank, meine Liebe, für den Gruß, den Sie bei der Revue den Grenadieren unseres Regiments an mich aufgetragen haben! Sie ließen mir ihn gestern durch einige Abgesandte ausrichten und sprachen mit soldatischer Begeisterung von der Schwester ihres Königs. — Ich habe keine Nachwehen von meiner Ungeschicklichkeit davongetragen, jedoch seitdem gehe ich gravitätisch wie die Frau Posmeisterin, um ein ähnliches Borkommnis zu vermeiden, das vielleicht schlimmer ausfallen könnte."

Diese Bemerkung bezieht sich auf einen Unfall Karolinens, die, im Begriff in ihr Borderzimmer einzutreten, ausrutschte und über eine Schwelle siel. Sie trug nur eine leichte Berstauchung des Armes davon. Die gerade anwesende Hosdame, Frau von Kamede, erschraft hestiger als die Erdprinzessin selses. Doch diese, keineswegs zimperlich, vielmehr tapfer in allen Stüden, verscheuchte die Angst der anderen durch herzliches Bachen. Die Mitteilungen, jenen Borsall betreffend, schließt Karoline mit der schallshaften, der Prinzessin Amalie gegebenen Bersicherung: "Lassen, der Brinzessin Mmachen wie ein Kind und noch hinzustügen "Ich — ich will es gewiß nicht wieder tun."

Um 4. Juni reiste ber Erbprinz nach Magdeburg, wo er einige Tage blieb, um dann wieder nach Berlin zurückzusehren.

Während seiner kurzen Anwesenheit in Prenzlau bereitete ihm und ber Gattin die Frage abermals große Unruhe, ob er gehen ober bleiben solle. In jener Zeit scheint es sich aber nicht um die Abreise in die Heimat, sondern nur um die Teilnahme am Manöver gehandelt zu haben. Karoline ist wieder sest überzeugt, die Freundin "könne bei dem Gemahl leicht das Zünglein der Wage nach der Seite lenken, wo ihre eigenen Wünsche zu sinden wären". Denn, begab sich der Erbprinz im Derbst nach Berlin, so bereitete es ihr auch selbst keine Schwierigkeiten, im September an der Hochzeit des Prinzen August Ferdinand von Preußen, Bruder des Königs, teilzzunehmen, der sich mit Prinzessin Anna Elisabeth Luise von Brandenburg-Schwedt verlobt hatte und zu den Freunden und Verehrern der Erbprinzessin gehörte.

Naum hatten sich die Wolken am Chehimmel des fürstlichen Baares etwas verzogen, als Karoline kurz vor ihrer Niederkunft von einem Borkommnis in ihrer eigenen Familie schwer bedrückt und beunruhigt wurde. Es handelte sich um den beabsichtigken Uebertritt ihres Bruders, des Pfalzgrafen Christian IV. von Zweidrücken-Birkenseld, zur katholischen Kirche, ein Glaubenswechsel, der einige Jahre später, im März 1758, wirklich erfolgte.

Durch Zeitungsnachrichten ersuhr Karoline zuerst das Borhaben des Bruders, an das sie nicht glauben kann, nicht glauben will. In ihrer großen Bestürzung wendet sie sich deshalb an die Freundin in Berlin und bittet sie, ihr sofort offen mitzuteilen, was sie über die Sache wisse. Hatte sie ein Jahr vorher der Zudmantel geschrieben, sie sei ein Feind von Glaubenswechseln, die doch meist nur irgend eines Borteils wegen ersolgten, so zeigte sie jeht, wie ernst dieser Ausspruch gemeint war.

"D Gott", ruft sie aus, "ich habe schwere Sorgen! Doch ift es eigentlich recht, meine Rube burch einen Zeitungsschreiber vernichten ju laffen? hundertmal frage ich mich dies, allein meine Befürchtungen reißen mich mit fort. Nein, ich tann nicht an einen folchen Rudfchritt meines Brubers glauben, wenngleich ich weiß, wie ehrgeizig er ist! Sch liebe ihn gärtlich, ich achte ihn hoch, doch fonnte ich folche Gefühle bann nicht mehr für ihn empfinden. D Bott, meine liebe Bringeffin, wie fchredlich ift boch eine berartige Lage für eine Schwefter, die ihren Bruder vergöttert! Meine Mutter wird einen folchen Schlag nicht überleben, und an mein Baterland bente ich mit Entfeken! Sobald Ihnen nur die fleinfte Nachricht gutommt, liebe Bringeffin, die diefen Fall bestätigt, fo bitte ich herglich um offene Mitteilung. 3ch beschwöre Sie mit aufgehobenen Banden barum, benn ich könnte es nicht mehr lange verbergen, fo furchtbar auch die Wahrheit für mich fein murde."

Einstweilen schien die Kunde vom Uebertritt des Psalzgrasen Christian IV. sich nicht zu bestätigen, dennoch war sie keine haltlose Zeitungsnachricht gewesen. Die Kinderlosigkeit des Kursürsten Karl Theodor von Bayern eröffnete der Linie Psalz-Zweibrücken-Birkenselb die Aussicht auf den bayerischen Thron und ließ den Glaubenswechsel des Fürsten bei den katholischen Einwohnern des Landes als Empsehlung erscheinen.

Karoline lebte noch in peinlicher Ungewißheit über bie Wahrheit ober Hallosigkeit des Gerüchtes, als sie am 25. Juni 1755 einer vierten Tochter das Leben gab. Mit Ausnahme von ihr selbst rechneten alle wieder auf einen Prinzen. Ja, der alte Landsgraf in Darmstadt hatte sogar schon bestimmt, daß ber Erwartete nach dem Gemahl der Kaiserin Maria Theresia Franz genannt werden solle. Und doch war die kleine Wilhelmine, die Patin der Prinzessin Heinrich von Preußen, später dazu bestimmt, dem Hause Hessen größten Glanz zu verleißen. Sie heiratete 1773, wie schon mitgeteilt, den Großfürsten, späteren Kaiser Paul von Rußland, starb aber bereits, kaum zwanzigjährig, 1776.

\*

Zeigt Karoline vornehmlich zu jener Zeit, welch kluge, rücksichtsvolle Gattin und um die Ehre des Bruders besorgte Schwester sie war, so beweist auch damals ihr Wirken und Walten, wie sehr sie sich selbst neben allen gesellschaftlichen und sonstigen Pflichten und Ausgaben die Pflege ihrer Kinder ansgelegen sein ließ. Ihre Schwägerin Karoline von Baden verehrte sie als ausgezeichnete Mutter und verlangte von ihr sogar genaue Mitteilungen über die Ernährung der Kleinen, die sie auch bei ihrem jüngst geborenen Söhnchen anwenden wollte.

Die Erbprinzessin schreibt: "Ich ließ meinen Sohn ein Jahr an seiner Amme trinken, die sehr gut war. Sobald er aber etwas größer wurde, gab ich ihm noch einen Haser und Gerstenbrei und eine schwache Fleischbrühe; gehacktes Aindsleisch wollte er nicht. Bon dem Augenblick an jedoch, wo meine Kinder dies essen und außer der Brust auch andere Nahrung zu sich nehmen — das geschieht gewöhnlich nach drei Monaten — lasse ich ihnen eine leichte Brühe aus Gerste mit einem Zusat von gestoßenem Hirschorn und etwas Anis bereiten, einen Trank, den sie auch

nach ber Entwöhnung noch erhalten. Neben ber Muttermilch effen die Kleinen auch geschabtes Rindssleisch, doch sagte ich Ihnen bereits, liebe Schwester, daß Ludwig, solange er an der Amme trank, dies nicht nahm . . . .

Doktor Ludolf verordnet eine gemischte Nahrung für die Kinder: Bouillon, dann Wilch und Brei, damit die Pslanzen= und tierischen Lebensmittel sich das Gleichgewicht halten. Die ersteren verursachen Säure, die letzteren Fäulnis; man muß also beide vereinigen, wenn man zu einer dauernd guten Gesundheit der Kinder etwas beitragen will. Seit ich diese Regel besolge, besinden sich meine lieben Kleinen sehr gut."

Ebenso wie für sich selbst, hielt die Erbprinzessin bei der körperlichen Erziehung der Kinder ungemein viel auf die Bewegung in freier Luft. Gine andere Briefstelle an die Schwägerin empsiehlt dieser später, den 1755 geborenen Sohn doch ja zu Fuß gehen zu lassen, und, wenn er nicht wolle, ihn nach und nach daran zu gewöhnen:

"Mimi ist in demfelben Alter wie er", fährt sie fort, "ich habe sie aber nur selten im Wagen sahren lassen, weil Spaziergänge die Kinder abhärten und ihnen ein frisches Aussehen geben."

Auch der Prinzessin Amalie gibt sie in folgendem Bericht ein Bild von der bei ihren Sprößlingen angewandten körperlichen Erziehungsweise: "Sie würden sich über mich lustig machen, wenn Sie mich im Wagen, von meinen zwei Kindern begleitet, ausfahren sähen! Ich lasse sie dann laufen und sich tummeln, wenn wir draußen im Freien sind. Man könnte sagen, das wäre gar zu spießbürgerlich; Sie, teure Prinzessin, benken dies jedoch nicht. Kenne ich doch

Ihre Ansichten bezüglich ber Erziehung der Prinzessin von Gotha, und diese Ansichten haben mich auch bestimmt, den Charakter meiner Kinder zu studieren."

So wurde neben der körperlichen Pflege die Charakterbildung ihrer Aleinen schon in Prenzlau eine Aufgabe für Karoline, deren Lösung sie auch später selbst unter den schwierigsten Berhältnissen mit ausopferndem Eiser weiter erstrebt hat.

An dem Gatten hatte sie von früh an wenig Stuge, im Gegenteil, er bereitete ihr oft Schwierigsteiten und wußte sich in ihre weitgehenden mutterslichen Pläne nicht zu finden.

Frei von allem fürstlichen Sochmut, von ein= schränkender Einseitigkeit und blinder Boreingenommen= heit, wünschte fie "einen vertraulichen Ton zwischen fich, bem Gemahl und ben Rindern, fein fo fteifes, gemeffenes Berhalten, wie es die jugendlichen Sobeiten und Durchlauchten in Deutschland Bater und Mutter gegenüber an den Tag legen mußten." Dies halte die Charakterbildung zurück und schaffe halbe Menschen. Bohl follten fich die erbpringlichen Rinder ihrem Stande gemäß benehmen und Gewandtheit im Umgang mit Bersonen aller Urt aneignen, niemals aber dürften fie auf den Bedanten tommen, fie feien mehr wert als die übrigen Menschen. Mache dies doch vor allem ungerecht und undankbar gegen andere. Die Rinder follten aber empfangene Leiftungen nicht als etwas Selbstverftanbliches auffaffen, vielmehr, jumal den Untergebenen gegenüber, das fleinfte Tun anerkennen und sich schon früh in der Überwindung ber Selbstfucht üben.

Obwohl Karoline in religiösen Dingen ziemlich freisinnig war, hielt sie boch ihre Kinder zur Frömmig-

keit an; benn ohne biese fehlte nach ihrer Meinung einem jungen Gemüte die zuverlässigfte Grundlage.

Bei der Erziehung der Töchter war, wie schon früher erwähnt, Fräulein Ravanel der Erbprinzessin und späteren Landgräfin eine treue Stühe. Ist die Erzieherin aber einmal verhindert, so übernimmt die Mutter sofort alle ihre Pflichten. "Es ist nur billig, daß ich dies tue, keineswegs etwas Besonderes," bekennt sie.

Niemals hörte die Sorge Karolinens um ihre Sprößlinge ganz auf, auch als sie bereits selbständig waren nicht. Der Gedanke, aus ihrem Sohne Ludwig einen tüchtigen allseitigen Menschen und gerechten Landesvater heranzubilden, lag ihr namentlich am Herzen. Sie brachte für ihn die größten Opfer und ist froh, 1772 sagen zu können: des Sohnes Herz und Charakter mache sie glücklich; denn er sei ein gutes Kind, ein guter Bruder, ein guter Nesse und ein guter Better.

Trozdem bleibt sie für Ludwigs Fehler nicht blind, sie beobachtet ihn, teilt seinen Erziehern offen und ehrlich die gewonnenen Eindrücke mit, und veranlaßt diese, mit ihr gemeinsam die Mängel im Wesen des Sohnes bekämpfen zu helsen.

Schwäche, verhängnisvolle Nachgiebigkeit und ein törichtes Beschönigen kennt Karoline keinem ihrer Kinder gegenüber. Sie fühlt immer die volle Bersantwortung ihrer Aufgabe und "überwindet das eigne liebende Mutterherz, um andern in Zukunft durch eingesleischte Fehler ihrer Sprößlinge das Leben nicht schwer zu machen."

Ungewöhnliche Zeugnisse ihrer dauernden mütters lichen Fürsorge sind namentlich die Briese an ihre in Prenzlau geborene Tochter Friederike, geschrieben nach beren Bermählung mit dem Prinzen, späteren König Friedrich Wilhelm II. von Preußen. Diese leider nur zu wenig bekannten Schriftstücke sind ein wahres Katschlägebuch für das äußere und innere Berhalten der Prinzessin zu nennen, sie umfassen beren Leben in großen und kleinen Dingen und empsehlen ganz besonders Gerechtigkeit und Milde gegen die im Dienste der jungen Fürstin stehenden männslichen und weiblichen Untergebenen.

So ftellt diese Korrespondenz ein unvergängliches Denkmal der treuen fürsorglichen Hingabe dar, mit der Karoline ihre Mutterpflichten auffaßte. — —

Im Sommer 1755 muß das Leben in Prenglau für die Erbprinzessin während der häusigen Abwesenheit ihres Gemahls ziemlich eintönig gewesen
sein. Um so tieseren Eindruck machte ihr ein zweiter
Besuch des von ihr sehr verehrten Marschalls Schwerin,
den sie, wie bereits erwähnt, inzwischen auch in
Berlin einigemal wiedergesehen hatte. Er kam in
Begleitung seiner Frau von Karlsbad und blieb mit
dieser einen Tag im erbprinzlichen Hause. In dem
großen, nach vorne gelegenen Zimmer mit der
Stuckdecke, das Karoline den "Saal" nennt und heute
noch in seinem alten Zustand erhalten ist, speisten die
Herrschaften in bester Laune zu Wittag.

Bu jener Zeit stand es sest, daß das erbprinzliche Paar in Bälbe nach der Heimat zurücklehren würde. Bei der mehr und mehr drohenden Kriegsgesahr verslangte der Landgraf jett entschieden den Austritt des Sohnes aus der preußischen Armee, wenngleich er diesen auch nicht sosort, vielmehr bei einem passenden Anlaß gesordert zu haben scheint.

In einem schon herangezogenen Briefe an die Zuckmantel vom 25. Mai 1755, der auch darauf

Bezug nimmt, bag die Ronne inzwischen wieder in ihr Rlofter gurudgefehrt mar, bemerkt Raroline auf beren Frage nach einem endlichen Wiedersehen, ber Erbpring werde wohl im Berbft nach Birmafens gurudfehren, ob fie felbft jedoch um diefe Beit Straßburg wiedersehen konne, wiffe fie noch nicht. Dann kommt sie auf die Rammerfrau ihrer Mutter zu fprechen, ein Fraulein Dubois, die im Begriff mar, in die Rongregation ber Budmantel einzutreten. Sie rühmt das junge Mädchen als liebenswürdig und weit über ihren Stand gebildet, tann ihr aber einft= weilen ben Austritt aus ben Diensten ber Mutter nicht verzeihen.

Schlieflich ermähnt ber Brief nochmals bie ichon oft besprochene Glaubensangelegenheit. Die Rudmantel, unermudlich in ihren Befehrungsversuchen, hat Karoline neuerdings wieder vor der ewigen Ber= bammnis gewarnt, diefe aber bleibt, trok aller Liebens= würdigkeit in der Form, doch bei einer entschiedenen Abwehr. "Ich glaube auf dem rechten Weg gu fein", versichert sie, "und gang und gar Lutheranerin, die ich nun einmal bin, werbe ich auch in diesem Glauben beharren; bennoch hoffe ich auf unser bereinstiges Wiedersehen im Baradiese! Sie tennen mein Glaubens= bekenntnis, es besteht barin, niemand zu verdammen, welcher Religion er auch angehören moge." Die junge Fürstin ftand alfo auf bemfelben Standpunkt mie Friedrich der Große, der bekanntlich auch "Jeden nach feiner eigenen Facon" felig merben lief.

Bei aller geringen Abwechslung bes Lebens in Prenglau ertrug Raroline dies boch auch in jenen Tagen vollfommen beiteren Gemutes. Bumeift forberten mohl die Briefe ber Pringeffin Amalie ihre Bufriedenheit. Diese unterrichteten fie auch bamals

über alles, was am königlichen Hof vorging. So weilte der lebhafte Geist der jungen Frau oft in Berlin, Potsdam und Charlottenburg, während erneute düstere Launen des Gemahls die Eintönigkeit ihres Daseins noch mehr beschatteten.

Auch die Geburt der vierten Tochter scheint Ludwigs Gemütsstimmung so ungünstig beeinflußt zu haben, daß es manchmal aussah, als habe die Mutter mit der Nichterfüllung seiner Hoffnungen eine Schuld begangen.

Augenscheinlich niedergedrückt von wenig freundslichen Außerungen über dies Kind, schreibt die Erbprinzessin an Amalie: "Berzeihen auch Sie mir diese vierte Tochter! Gott bewahre mich nur vor einem halben Duzend Mädchen von meinem Aussehen! Was soll ich denn mit ihnen ansangen? Ich hoffe, daß der himmel Erbarmen hat; denn das würden ja lauter unglückliche Wesen geben!"

Diese Bemerkung entsprang einer tief schmerzlichen Erkenntnis. — Bußte Karoline doch aus eigener Ersahrung, wie wenig beneidenswert sich oft das Los fürstlicher Frauen gestaltete, selbst wenn sie die ersten Kronen der Welt trugen.

Die Gesundheit der Wöchnerin war nach der Riederkunst die beste, die man sich denken konnte. Schon acht Tage darauf war sie wohl genug, um wieder schreiben und die besorgte Freundin über ihren Zustand vollkommen beruhigen zu können. Jedoch ein Unglücksfall, der sich bei den milikärischen Uedungen in Prenzlau ereignete und das Gemüt des Erbprinzen in peinvollster Weise umdüsterte, schien im Juli sowohl Karolinens Empsinden als auch ihr Denken uns glücklich zu beeinslussen.

Die Soldaten der Leibkompagnie des erbprinzslichen Regiments töteten bei einer militärischen Uebung einen Bauern und verwundeten einen anderen Iebensgefährlich. Dies traurige Borkommnis desschäftigte die Stadt und die ganze Gegend und versbitterte die Tage der noch ans Zimmer gebundenen Erbprinzessin.

Sie empfing damals die Damen, die ihr zur glücklichen Entbindung gratulierten, und mußte bei jedem neuen Besuch alle Einzelheiten des Unglücksfalls wieder anhören. Wer bei ihr eintrat, begann sofort davon zu sprechen. Wit einer gewissen ironischen Ergebenheit teilt Karoline dies der Freundin mit.

Umalie hatte aber augenscheinlich wenig Interesse sür den Unfall, sie ist damals ganz erfüllt von einem Besuche des Enzyklopädisten d'Alembert und des Marquis d'Argens am königlichen Hose zu Botsdam. Der letztere war ein langjähriger Freund Friedrichs II. und außerdem ein berühmter philossophischer Schriftseller.

Karoline wundert sich über den Besuch der beiden hervorragenden Männer, weil sie disher geglaubt hat, d'Alembert würde vor der Bollendung der von Diderot herausgegebenen Enzyklopädie Frankreich nicht verlassen und d'Argens dürse sich nicht in die Nähe des Königs wagen, weil er in Ungnade gefallen sei. Der König war erzürnt darüber, daß der bereits alternde d'Argens mit der Absicht umging, die junge schouspielerin Cochois zu heiraten, ein Plan, den er später auch aussührte. Nach den brieklichen Mitteilungen der Erdprinzessin an die Freundin hatte man die Absicht, den Ausenthalt der beiden geistreichen Franzosen in Potsdam geheim zu halten, aber Zeitungsnachrichten verrieten deren Anwesenheit.

Amalie, damals in sehr unglücklicher Seelenstimmung, die oft durch ihre trüben Lebensersahrungen, ihre schwartende Gesundheit und ihre zwar äußerlich glänzende, jedoch mit den größten Schwierigkeiten verbundene Stellung am königlichen Hose hervorsgerusen wurde, saste im August 1755 den Entschluß, Aebtissin des protestantischen adligen Damenstiftes in Quedlindurg zu werden, ein meist nur von fürstlichen Damen bekleidetes Amt, das damals eben frei geworden war.

Die Prinzessin vertraut ihre Absicht der Freundin an, Karoline aber ist mit diesem Entschluß nicht einverstanden. Sie hat noch ein anderes Los sür Amalie erwartet als das Amt einer Aebtissin von Duedlindurg, das diese nach ihrer Ansicht für immer von der Heimat entsernte und dazu nötigte, in einer gewissen weltsernen Zurückgezogenheit zu leben.

Nach vertraulichen Befenntniffen Raroline gegen= über, trachtete die Schwester Friedrichs bes Großen aber nicht nur nach größerer Gelbständigfeit, sondern auch nach Berbefferung ihrer teineswegs guten öfo= nomischen Lage. Satte fie doch damals augenscheinlich nicht wenig Schulden! Allein wenn auch die Erb= pringesfin, welche die Einnahmen der Freundin für viel beffer hielt, als fie wirklich maren, dies einfah, fo fönnen fie die 2000 Thaler Einnahme einer Aebtiffin von Quedlinburg doch nicht mit Amaliens Vorhaben versöhnen. Sie meint, für eine königliche Bringeffin ihres Ranges gabe es noch offenbare und verborgene Bilfsquellen genug, um fie aus brudenden Berhalt= niffen herauszureißen: "Ich bente nur Schwarzes", fügt fie bingu, "feit mir Em. Sobeit mitteilten, daß Ihre Lage viel schlechter ift, als ich glaubte.

Empfinde ich doch Ihr Blud und Ihr Unglud ebenso wie mein eigenes."

Wie vertrauliche Bekenntnisse eines der nun solgenden Briese weiter bekunden, hing also für Amalie die Uebernahme des Aebtissinnenamtes neben ökonomischen auch mit seelischen Gründen zusammen. Sie muß sich wohl dei Karoline wieder einmal offen darüber ausgesprochen haben, wie hart der König einst in ihr jugendliches Liebesglück eingriff. Dennoch ist dies augenscheinlich mit einer Milde und Großeherzigkeit geschehen, die den angebeteten Bruder durcheaus schonen und entschuldigen wollte.

Amalie fürchtete sich wahrhaft, dem König ihren Entschluß mitzuteilen, "denn sie möchte sein Gemüt nicht im geringsten verstimmen und keinen Schatten des Bedauerns in ihm herausbeschwören". Allersdings scheint ihr langes Zögern auch aus dem heimslichen Bangen hervorgegangen zu sein, dem Bruder klaren Ausschluß über ihre Schulden geden zu müssen. Außerdem trugen noch sonstige, nicht durchschaubare Umstände viel dazu bei, die Lage der Schwester gegensüber dem königlichen Bruder ungemein zu erschweren.

Karoline findet das Berhalten Amaliens in dieser Ungelegenheit über alle Begriffe edel, sie strömt über von Worten der Bewunderung für ihr angebetetes Ideal, bekennt aber immer wieder, sich in den Entsschluß der Freundin nicht finden zu können.

Hatte beren Borhaben manche traurige Stimmung bei der Erbprinzessin im Gesolge, so litt diese ansangs August 1755 auch wieder schwer unter Trübsinnssansällen ihres Gemahls. Er wollte an dem bevorsstehenden Manöver wegen seines schlechten Besindens nicht teilnehmen. Wie es den Eindruck macht, drängte ihn jedoch Karoline, sich zu erheben und nach

Berlin zu reisen. Jedenfalls, um den Gemahl vor erneuter Unschlüssigkeit zu bewahren, gab sie ihm den kleinen Prinzen Ludwig unter Obhut der Hosbame, Fräulein von Wackenitz, mit.

Der zweijährige schöne und überaus frästige Anabe sollte den Mitgliedern des königlichen Hauses vorsgestellt werden. Er gesiel namentlich durch sein liebenswürdiges kindliches Wesen der Prinzessin Amalie, von der die Mutter später wissen will, wie ihn denn sein Bater für die Audienz am Hose habe herauspuhen lassen.

\*

Sonst pflegte die Erbprinzessin, während ihr Gemahl im Manöver weilte, sast immer nach Berlin zu reisen, diesmal jedoch blieb sie troß ihres guten Besindens in Prenzlau. Der Grund dasür war die Unnahme, daß sie nicht zu der Hochzeit des Prinzen Ferdinand eingeladen würde, die Ende September stattsinden sollte. Durch eine Reise nach Berlin wollte sie sich aber nicht bei den Prenzlauer Besobachtern den Anschein geben, als denke sie noch eine Einladung zu erhalten, andernteils war es ihr aber auch wieder zu peinlich, einige Tage vor den Festslichseiten von dort abzureisen.

Indessen kam bennoch die Einladung zur Hochzeit, zugleich aber ein Wink von der Prinzessin Umalie, die Freundin möge ihr nicht solgen und in Prenzlau zurückleiben. Diese Andeutung scheint aber nichts Beleidigendes oder Kränkendes für Karoline gehabt zu haben, vielmehr handelt es sich wohl um einen persönlichen Wunsch der Prinzessin, der mit ihren damaligen verwickelten Verhältnissen zusammenhing.

Berspricht boch Karoline freudig, sie wolle alle möglichen Uebel der Welt an sich kriegen, nur um eine passende Entschuldigung für ihr Fernbleiben zu sinden. Sie hat die Prinzessin von der ersten Stunde ihres Prenzlauer Ausenthaltes an mit allen Borstommnissen ihres Lebens, den kleinsten wie den größten, bekannt gemacht, und ist glücklich, auch einmal von ihr ins Bertrauen gezogen zu werden und ihr einen Wunsch ersüllen zu können. An solche Bersicherungen schließt sich dann sast stetze, die Prinzessin möge doch mit Berichten über ihr Leben nicht so zurückhaltend sein und ihr nachempfinden, wie sie sich durch eine gleiche Offenheit geehrt und ermutigt sühle.

Erbprinz Ludwig machte das Manöver mit, ging dann Ende September allein nach Berlin, um an der Hochzeitsseier des Prinzen Ferdinand teilzunehmen, die in Charlottenburg stattsand und dem Bad Freienswalde, wo er mit seiner Gemahlin zusammentras. Sie hatte vorher dem markgrässlichen Hos in Schwedt einen Besuch abgestattet und war mit großer Auszaeichnung empfangen worden.

Anfangs bekamen die Bäder dem Erbprinzen schlecht, er litt an heftigem Reißen und Zahnweh und ging mit der Absicht um, trotz der herbstlichen Jahreszeit noch nach Pyrmont oder Spaa zu reisen, "Seine Launen und Stimmungen waren unerträglich wie das Wetter, das täglich abschelicher wurde."

Da das Bad keinerlei Zerstreuungen mehr bot, an Spaziergänge nicht zu denken war, blieb Karoline auf die Zimmer angewiesen. Ihr diesmaliger Aufenthalt in Freienwalde gestaltete sich also für sie zu einem wahren Martyrium. Wohnte das fürstliche Baar doch auch nicht im geräumigen Schlosse, sondern in einem entlegenen großen Hause ziemlich weit vom Bade entsernt. Das Gebäude hatte niedrige Fenster, in die man leicht einsteigen konnte, und war nur von Ludwig und Karoline, sowie dem wenigen Gefolge bewohnt.

Da damals der Prinz von Preußen durch den Einbruch eines Diebes in seine Zimmer in großer Gesahr geschwebt hatte, trug Prinzessin Amalie Sorge um die Freundin wegen ihres entlegenen Aufenthaltssortes und verlangte, Karoline möge den Gatten mit dem Adjutanten von Syburg und den Dienern allein in Freienwalde lassen und prenzlau zurücksehren.

Karoline hatte sich aber schon anderweit geholfen und von eigener Unsicherheit befreit. Um einer etwaigen Gesahr zu entgehen, lagen immer ein paar geladene Pistolen auf dem Tisch neben ihrem Bette. Sie hoffte, nicht von den Waffen Gebrauch machen zu müssen, fühlte sich aber mutig genug, auf einen zu schiehen, der es wagen würde, sie anzugreisen. Der Erdprinz selbst, der in seiner sinsteren Gemütsstimmung auch an Gesahren dachte, sührte ein ganzes Waffenarsenal mit sich; für ihn war also auch nichts zu fürchten.

Zuerst scheint also nur eine Kammerfrau die Begleiterin Karolinens gewesen zu sein, später jedoch teilten ihre frühere Hosbame, Gräfin Kamede, und eine Gräfin Podewils, vielleicht die Gemahlin des damaligen gleichnamigen Ministers Friedrichs des Großen, ihren Aufenthalt in Freienwalde. "Beide liebenswürdige Damen", schreibt sie an ihre Schwägerin in Baden, "hatten das Mitleid, zu mir zu kommen."

Diese Bemerkung zeigt, wieviel ihr ber biesmalige Badeaufenthalt zu ertragen gab. Man merkt es auch

aus ihren fonstigen brieflichen Witteilungen, daß sie ohne die Anwesenheit der beiden Frauen dort "rasch verkümmert" wäre. Wollte sich doch das alte Leiden des Erbprinzen, ein schwerer Rheumatismus, den er sich einst im böhmischen Feldzug geholt, gar nicht bessern, was seine Umgebung mehr und mehr mitempsinden mußte.

Um 30. Oftober 1755 verließ das erbpringliche Baar Freienwalde und fehrte bei einem abscheulichen Wetter und über die erbarmlichsten Wege nach Brenglau gurud, mo man die Rinder bei beftem Befinden antraf. Bis Ende Dezember blieb man bort, bann ging die Erbpringeffin für zwei Monate nach Berlin. Die lette Mitteilung Rarolinens an Amalie aus dem Jahre 1755 betrifft eine Zeitungenachricht, über die fie diefer berichtet, um fie zu beluftigen. Rönig Friedrich II. follte an den Ufern des Rheins ein Truppentorps aufgestellt haben, um Frankreich ju verhindern, den Jug auf das deutsche Reichsgebiet au fegen. Gine Million Pfund Sterling führe ber Ronia mit fich. Dem Lande aber habe er die Er= flärung gegeben, daß er Frankreich verhindern murde, in die Bolitit des Reiches einzugreifen. Denn dies dürfe ebensomenia wie er felbst sich in die indische Frage einmischen, weil es dort feine Riederlaffungen befige.

War auch diese Nachricht eine Erfindung, so zeigt sie doch, wie in den politischen Angelegenheiten die Berson Friedrichs des Großen immer mehr in den Mittelpunkt trat. Man beschäftigte sich mit ihm, weil man den Ausbruch des Krieges ahnte und des Königs Genie und Macht zu fürchten begann. —

Der Aufenthalt Karolinens in Berlin im Januar und Februar 1756 muß ungemein genußreich für sie gewesen sein. Nicht allein der Berkehr mit der Prinzessin Amalie und anderen Mitgliedern des Königshauses, sowie sonstigen Personen des Hofes, zu denen wohl auch die geistvolle Gräfin v. Camas, Oberhosmeisterin der Königin Christine, zählte, nein, auch Darbietungen der Kunst, sowie das ganze bewegte Leben in der preußischen Hauptstadt fesselten sie und regten ihren Geist nach dem Prenzlauer Stilleben mächtig an.

Es war das letztemal für Jahre, daß man sich in Berlin den Freuden des Karnevals sorglos hingeben und weitere Festlichkeiten ohne trübe Stimmung genießen konnte. Bald begannen die schweren Brüfungsund Leidenszeiten im Leben des großen Königs und seines Bolkes, die aller heiteren Beschaulichkeit und Bergnügungssucht ein Ende machen und den Sinn nur auf ernste Zukunstsziele richten sollten. Die Wolken am politischen himmel zogen sich bereits immer sester zusammen.

Am Anfang des Jahres 1756 drang der Landsgraf in Darmstadt wiederum auf die Rückfehr des Sohnes. Man muß dem alten Herrn Gerechtigkeit widersahren lassen und zugeben, daß er viel Geduld mit dem jungen Paare hatte, obwohl ihn dies sichtslich hinhielt. — Jetzt jedoch wurden seine Forderungen immer entschiedener und bestimmter, wenngleich sie der Schwiegertochter gegenüber stets in wohlwollendem und hösslichem Ton gehalten sind.

Nicht recht glaublich erscheint die Bersicherung Karolinens in einem Briese vom 27. Januar 1756, sie würde gern alles Bergnügen in Berlin hingeben, um den Schwiegervater früher wiederzusehen. Und es klingt für den Kenner der Berhältnisse nur wie eine Ausrede, wenn die junge Frau bei dem Hinweis auf den Berliner Karneval dem Landgrafen schreibt,

Raroline pon Beijen.

viel lieber als die sämtlichen in "couleur de rose" gekleideten Gestalten sässe sie die rot und grüne Unisorm der Darmstädtischen Soldaten. Ebenso möchte sie den Klang der Jagdhörner und das Gebell der Hunde in den hessischen Wäldern dem Lärm in den Berliner Straßen vorziehen.

Auf dies Schreiben antwortete der alte Landgraf am 3. Februar 1756 mit väterlichen und gütigen Worten, die freilich auch wieder eine Verstimmung zwischen den Brüdern Ludwig und Georg Wilhelm und ferner ahnen lassen, daß man das erbprinzliche Paar mit Wißtrauen gegen den Bater erfüllt hatte, der ja in der Tat eine Vorliebe für den jüngeren Sohn besaß. Die wieder bitter empfundene Bevorzugung des Bruders reizte den Erbprinzen und ließ ihn den Entschluß fassen, den Besehlen des Baters noch immer nicht zu solgen, womit seine Gemahlin wohl im Stillen einverstanden war.

Landgraf Ludwig, wohl von dem Sohne über den neuen Brund feiner Beigerung offen unterrichtet, bestreitet aber alsbald entschieden, parteiisch zu fein. Er verfichert ber "unschätbaren Schwiegertochter", auf der Welt könne es niemand besser mit ihr und bem Sohne meinen, als er, und bittet bann, ihm bas Leben durch die endliche Erfüllung feines Wunsches ju verlängern. Ales ift für den Empfang und bas Behagen seiner Rinder vorbereitet. Der Bater will Rarolinen zu Ehren fogar gleich nach ihrer Ankunft eine große Jagd abhalten, die ihr gewiß Freude bereiten foll. Es war das Bochfte, mas er ihr von feinem Standpuntte aus zu bieten vermochte. Schluffe des Briefes nennt fich der alte Fürft noch ihr "fehr ergebener, gang gehorfamer Diener, eifriger treu besorgter, aufrichtiger Bater und geschworener Freund".

Troz der liebenswürdigen väterlichen Bitte erfolgte die Rückehr des erbprinzlichen Paares aber noch immer nicht. Was den Sohn, der in diesem Fall doch wohl allein ausschlaggebend war, abhielt, den Wünschen des Baters und der Familie nicht sosort Folge zu leisten, ist nicht genau ersichtlich.

In Begleitung des Gemahls nach Prenzlau zurücksgekehrt, lebte Karoline in Gedanken noch ganz und gar in Berlin. Die mit der Prinzessin Amalie versbrachten Stunden sind ihr ein unschätzbarer geistiger Gewinn, der sie immer wieder aufs neue erquickt und ihre Seele wohltuend beschäftigt. Unermüdlich vergegenwärtigt sie sich die mit der Freundin verslebte Zeit, sie schreibt Briese von überströmender Dankbarkeit und Berehrung und kann sich zuerst in den Gegensat der Berhältnisse gar nicht sinden.

"Der gewöhnliche Gang meines Lebens beginnt wieder", berichtet sie am 20. Februar 1756. "Ich habe heute mit dreißig Ofsizieren zusammen gespeist, und es ist alles gerade so, als ob mein Dasein gar keine Unterbrechung ersahren hätte."

Den freundlichsten Eindruck gewährte der heimskehrenden Mutter der Empfang ihrer Kinder. Namentslich kamen ihr die beiden ältesten Töchter, Karoline und Friederike, äußerst herzlich entgegen. Eine weitere freudige Ueberraschung bereitete ihr die neue Herrichtung ihres nach vornen, also nach dem Marktplatz zu, gelegenen Zimmers. Es hatte eine weißgrundige chinesische Tapete erhalten, eine Wandsbekleidung "en pékin", wie sie damals sehr Mode war. Auch Kat Goethe, der Bater des Dichters, ließ zum Beispiel nach dem Umbau seines Haussscheidung weisels auch dem Umbau seines Haussscheidung simmer mit solcher kostbaren Tapete aussschmüden.

Karoline hatte gleichfalls bazu paffende elegante Möbel erhalten, die dem Raum ein ungemein prächztiges Aussehen verliehen. Nicht nur die Erbprinzessin, nein ebenso die Gräfin Schwerin war von der vorzteilhaften Beränderung des Zimmer angenehm überzrascht. Die vom Prinzen Heinrich geschenkten chinezsichen Möbelstücke mögen wohl auch darin Aussellung gefunden haben, salls sie nicht gar den Anlaß zu dieser Beränderung boten.

"Bin ich nicht glücklich", fragt Karoline die Prinzessin Amalie am 22. Februar 1756, "weil ich mich so herzlich über Dinge freuen kann, die andern vielleicht gar keinen Eindruck machen würden? . . . . Obgleich ich nicht hier geboren bin, wird es mir doch leicht, alle Berhältnisse von der besten Seite anzusehen. Daneben besolge ich eine Lebensphilosophie, die alle Seufzer vermeidet, sowie der Langweile und all jenen Unannehmlichkeiten entslieht, die andernfalls mit meiner hiesigen Lage verbunden wären. So bin ich weder neidisch, noch mißgestimmt, meine Teure! Berstehen Sie daß?"

Zu keiner Zeit vermißt man Karolinens Briefe an die Mutter mehr als an diesem Wendepunkt ihres Prenzlauer Lebens.

Bald nach ihrer Rücklehr aus Berlin muß eine Zusammenkunft der Pfalzgräfin mit den beiden Töchtern geplant worden sein, die bei der jüngeren, Christiane, der Gemahlin des Fürsten Karl August Friedrich von Walbeck, in Arolsen stattsinden sollte. Ein Brief an die Prinzessin Amalie vom 12. März

1756 setzt die Abreise auf die ersten Tage des Mai sest, welcher Zeitpunkt wohl auch eingehalten wurde. Karoline reiste mit ihrer ältesten Tochter, augensscheinlich ohne nach Darmstadt irgendwelche Mitzteilungen über ihre Entsernung von Prenzlau gesandt zu haben.

Bon der Arolfer Zusammenkunst der Mutter mit den beiden Töchtern und vielleicht auch noch mit anderen Familiengliedern sehlen weitere Nachrichten. Die Fürstin von Waldeck hatte kurz vorher einen begabten Sohn verloren und scheint darüber in einer so traurigen Gemütsversassung gewesen zu sein, daß die Beranlassung zu dem Besuch jedensalls der Wunsch war, die Trostlose wieder etwas auszurichten.

Auf der Rückreise von Arolsen nach Prenzlau machte Karoline einen Abstecher an den Sessenskassellen Kassellen Dof, der sich im Mai und Juli in dem damals neuen reizenden Lustschloß Wilhelmsthal bei Kassel aushielt, einer Perle des Rososo, erbaut von Karl du Ry.

Wie Karoline am 13. Juni 1756 bem Schwiegers vater berichtet, wurde sie von dem Landgrafen Wilshelm VIII. auf das herzlichste empfangen. Bei dem Fürsten, der Witwer war, weilte zu jener Zeit die Tochter seines Bruders Wax, Prinzessin Charlotte (geb. 11. Februar 1725), eine Schwester der Prinzessin Speinrich von Preußen und Cousine des Erbprinzen Ludwig, an die sich Karoline besonders anschloß.

Da die Prinzessin Seinrich oft bei der Erbprinzessin über die geistvolle Schwester gesprochen hatte und dieser kurz vorher wieder aussührliche Mitteilungen über jene zugehen ließ, war es den beiden fürstlichen Damen gerade so, als ob sie schon jahrelang miteinander bekannt wären. Die Mutter der Prinzessin Charlotte, die Witwe des Prinzen Max von Gessen-Kassel, bekanntlich eine Schwester des alten Landgrafen Ludwig VIII. zu Gessens Darmstadt, lernte Karoline bei ihrem Besuch in Wilhelmsthal nicht kennen. Die alte Dame lebte seit dem Tode ihres Gemahls 1753 wieder in Darmstadt und starb auch dort im Jahre 1777.

Durch diese Fürstin kam Herber als Erzieher ihres Enkels, des Prinzen von Holstein-Gottorp, nach Darmstadt und brachte durch seinen Berkehr mit hervorragenden Persönlichseiten des Hoses und der Stadt, sowie mit dem oft dort weilenden Goethe die Anzregung zu neuem geistigen Leben nicht nur in die hessische Residenz, sondern auch nach Franksurt. Alsebald brauste dann der von Herder mitgeweckte Geist des Sturmes und Dranges aus der alten Reichssstadt in die verdumpste literarische Atmosphäre Deutschlands hinein und machte allem starren Regelzwang und jeder veralteten Form und Abhängigkeit ein Ende. —

Bon Wilhelmsthal begab sich Karoline noch für einige Tage nach Berlin, wo sie, einer Einladung der Königinnen folgend, ihre zehnjährige Tochter vorsstellte, die mit der größten Liebenswürdigkeit von den fürstlichen Damen behandelt wurde.

Da die Erbprinzessin sich mehrere Wochen in Arolsen aushielt, scheint es erstaunlich, daß sie die verhältnismäßig kleine Reise an den Hof von Darmstadt unterließ. Der Grund hierfür lag wohl in dem Wunsche, in keinen Zwiespalt mit dem Schwiegersvater und dem Gatten zu kommen. Verweigerte dieser doch gerade jest mit der ganzen Hartnäckigkeit seines Charakters die Rücksehr nach der Heimat.

Neue kriegerische Aussichten bestimmten ihn, ben eingesleischten Solbaten, wohl zumeist im Hinblick auf künstige Lorbeeren auf seinem Bosten zu beharren. Daß die Gemahlin ihm innerlich beistimmte und mit Begeisterung der Sache Friedrichs II. anhing, wurde bereits mehrmals betont. Allein seit dem Frühjahr 1756 bestärkte sie den Erbprinzen nicht mehr in seinem ablehnenden Verhalten, sie ließ vielmehr ihre eigenen Anschauungen zurücktreten und suchte den Gatten zur Nachziedigkeit gegen den Bater zu bestimmen, was ihr aber einstweilen nicht gelang.

Den alten Landgrafen verlette das Fernbleiben bes erbprinzlichen Baares vom Darmstädter Hose aus höchste. Er, der sonst Gütige, ließ in einem Briefe an Karoline bittere Worte fallen und meinte sogar, Sohn und Schwiegertochter warteten auf seinen Tod, um dann desto freier nach Sessen zurücksehren zu können.

Die junge Frau, tief gekränkt von dieser Bemerkung, sucht dennoch den Landgrasen in der herzelichsten Weise zu beschwichtigen. Sie versichert außerdem, wenn sie geahnt hätte, wie ihn ihr eigenes Ausbleiben schmerzen würde, so wäre sie Tag und Nacht gefahren, um nur eine einzige Stunde mit ihm zu verbringen. Wehr hätte es ja nicht sein können, da sie schon allein wegen der Rücksehr ihres Gatten von der großen Revue in Stettin verpslichtet gewesen wäre, am 9. Juni wieder zu Hause zu sein. Drei Stunden nach ihr selbst sei denn auch der Erbprinz angekommen. —

Kaum war Ludwig wieder in Prenzlau, als er vom König den Befehl erhielt, mit seinem Regiment nach Königsberg in der Neumark zu marschieren. Friedrich der Große, durch die feindliche Haltung der Mächte gegen ihn zu schnellem Borgehen gedrängt, zog damals bereits einige Truppenteile in wichtigen Gebieten zusammen, um auf etwaige Angriffe der ihn von allen Seiten umgebenden Feinde vorbereitet zu sein.

Das Regiment des Erbpringen gehörte zu ben Truppen, die jenseits ber Ober die Schutmehr gegen Rukland bilden follten. Nach den Bestimmungen bes Königs hatte Ludwig bis jum Empfang eines neuen Befehls in dem fleinen Städtchen Ronigsberg ju verweilen. Er munichte, daß ihn feine Bemahlin borthin begleiten moge, und Karoline, pflichttreu wie fie mar, erfüllte dies Begehren, obwohl fie ihre fünf Rinder in Prenglau gurudlaffen und auf jegliches Behagen verzichten mußte. Zwar wohnte bas Baar in dem Saufe bes Bringen Ferdinand von Braunichweig, der früher in Königsberg in Garnifon lag. allein tropdem legte der Aufenthalt dort der Erb= prinzesfin foviel Unbequemlichkeiten und Entfagungen auf, wie fie nur eine opfermillige Ratur zu ertragen vermochte. Das häufige schlechte Befinden des Be= mahle, hauptfächlich feine Saulslaunen und feine große Bereigtheit, ftellten außerbem noch ihre Beduld auf eine ichwere Brobe.

Nach den vielen Bittbriefen des Baters und Chefs der Familie wäre es des Erbprinzen Pflicht und Schuldigkeit gewesen, diesem selbst zu schreiben und ihm namentlich seinen Abzug nach Königsberg zu melden. Ludwig, durch irgendwelche Zwischenträgezeien aus neue empört und noch unzugänglicher gemacht, schrieb aber nicht an den Landgrafen, überließ es vielmehr der Gemahlin, diesem die nötigen Mitzteilungen zusommen zu lassen.

Da der Bater, als Unhänger Maria Therefias, und unter dem für ihn beängstigenden Eindruck des entschiedenen Borgehens Friedrich II. gegen Desterreich sich über die Versetzung des Sohnes nach Königsberg entsetzt hatte und jetzt nicht nur mit guten, nein, auch mit strengen Worten Ludwig zurückries, drohte durch bessen Weigerung ein bedenklicher Zwiespalt zwischen beiden auszubrechen. Der alte Landgraf schrieb auch nicht an den Sohn, was er zu sagen hatte, sprach es vielmehr in geharnischten Briesen an die Schwiegerztochter aus, die schließlich noch in den Verdacht geriet, als halte sie den Gatten gleichsalls zurück, womit ihr diesmal großes Unrecht geschah.

In jener ungemein schwierigen Lage, in der Karoline als Bertreterin des Gemahls ebensoviel Gesschick zeigte als bewunderungswürdige Selbstverleugenung bewahrte, um es nicht zum Bruch zwischen Bater und Sohn kommen zu lassen und ein einigermaßen gutes Sinvernehmen zwischen beiden herzustellen, zeigte sie die Eigenschaften ihres seltenen Geistes, die Tiese ihres Gesühls und ihr humanes Bedürsnis, jeder Forderung gerecht zu werden, im glänzendsten Lichte.

Ihre über die Angelegenheit von Prenzlau und von Königsberg in der Mark an den Landgrafen gerichteten Schreiben sind für die Beurteilung ihrer Persönlichkeit Dokumente von größter Bedeutung. Sie allein schon lassen vollkommen die Würdigung begreisen, die ihr von hervorragenden Zeitgenossen gezollt wurde und auch von der Nachwelt zugesprochen wird.

Am 2. Juni 1756 gibt sie dem aufgebrachten alten Fürsten in Darmstadt zu bedenken: "Beklagen Sie meine Lage, lieber Bater, ich bitte Sie darum! Ob-wohl ich auf das zärtlichste mit dem Prinzen versbunden bin, sehe ich ihn von hier fortgehen und vers

berge meinen Kummer, um seinem Ruhm und seinem Streben nicht hinderlich zu sein. Dieser Gedanke läßt mich überhaupt alles überwinden, was Ludwig betrüben könnte. Wein Schicksal ist mit dem seinigen sest verbunden; nichts wird mich von ihm trennen. Und je mehr ich erkenne, daß ihn einzig hohe, seines edlen Blutes würdige Empfindungen beherrschen, desto lieber sehe ich ihn nach Ruhm streben, desto teurer wird er mir! O, möchten Ew. Hoheit ihm doch die Achtung bewahren, die er verdient! Dies bitte ich schon allein um meiner Kinder und um meinet=willen!"

Der Landgraf beruhigte sich aber diesmal nicht. Unter den für die Rücksehr des Sohnes wiederholt geltend gemachten Gründen wird auch mit Nachdruck die Tatsache hervorgehoben, daß die Kaiserin Waria Theresia dem Erbprinzen erst kaum die seither zu unrecht im Besitze des Hauses Hesselle gewesene Ballai Babenhausen zugesprochen habe, eine Beslehnung, die ihn schon allein verpflichte, nicht als Gegner des Lehnsherrn aufzutreten. Würde dies dennoch geschehen, so sei der Berlust der einträglichen Ballai unausbleiblich, sähe der Bater selbst wieder vernichtet, was er seit Jahren mit Eiser und Mühen für seinen Sohn angestrebt habe.

Daraushin führt Karoline mit geschickten Worten ben Ehrgeiz ihres Gemahls, der doch in seinem Blute liege, ins Gesecht. Ferner erinnert sie den Schwieger-vater daran, wie begeistert er sich selbst einst kriege-rische Lorbeeren erworden habe, die der Sohn erst noch erringen müsse.

Ludwig VIII. gibt dies zu, weist aber auf die vollständige Berschiedenheit seiner damaligen und der heutigen Lage des Sohnes hin. Der Ehrgeiz sei am

rechten Blat eine gute Sache, jedoch falsch ansgewandt, könne er nur Berwirrung anrichten. Aus diesem Grunde und aus Rücksicht für seine Familie habe er im letten Kriege gegen Frankreich jedes Trachten nach Ruhm unterdrückt und als Herr der Grafschaft Hann unterdrückt und als Herr der Grafschaft Hannu-Lichtenberg, deren Lehnsherr Frankreich doch sei, keine seinem Kang entsprechende Stellung angenommen, die ihn zur offenbaren Feindschaft gegen dies Land gezwungen hätte.

Auch noch andere Beispiele führt der alte Fürst für seine Unsicht an. Ja, er gibt sogar zu bedenken, es sei bei seinem hohen Alter Zeit für den Sohn, allen anderen Beschäftigungen zu entsagen und sich auf den außerordentlich verantwortlichen und schwie-

rigen Beruf eines Regenten vorzubereiten.

Durch die vielen Warnungen und Ermahnungen bes Landarafen blickt immer wieder feine anbetende Berehrung für die Raiferin Maria Theresia. Ginft. mahrend eines Aufenthaltes am Wiener Sof, hatte er als bilbichöner stattlicher Mann fie geliebt, eine Neigung, ber die bamalige jugendliche Bringeffin gleiche Gefühle entgegengebracht haben foll. Bielleicht murden fich die beiden auch ehelich verbunden haben. wenn Ludwig unter den Bewerbern um die Raifer= frone hatte auftreten fonnen. Gegenseitige Soch= achtung und Ergebenheit hegten aber die zwei fürft= lichen Berfonlichfeiten bis ins hochfte Alter für einander. Ludwig VIII. ftand treu auf ber Seite ber Raiferin im öfterreichischen Erbfolge= und im fiebenjährigen Rriege, und fie bewies ihm ihre Bunft burch ein langes Leben auf alle mögliche Beife.

Karoline mußte sich vollständig in die Lage ihres Schwiegervaters hineinzudenken, sie zollte auch dessen Einwänden volle Anerkennung, vornehmlich dem Hinweis auf die Ballai Babenhausen. Dennoch versucht sie immer wieder als Bertreterin ihres Gemahls bessen Weigerung begreislich erscheinen zu lassen. Klug und eindringlich macht sie namentlich aufs neue geltend, er sei ein geborener Soldat, der sich im Augenblick der Gesahr nicht zurückziehen könne, ja, allen Lebensgenuß einbüßen und ein ödes Dasein sühren würde, wenn er sich gerade jeht wie ein Feigling vom Dienste freimachen wollte.

Solch warmes Eintreten für den Gemahl, dessen Los sie "teilen will, wie es sich auch immer gestalten möge", brachte Karoline schließlich bei dem Schwiegers vater in den Berdacht, daß sie es selbst sei, die den Erdsprinzen zum Bleiben im preußischen Heere ausstachte.

Nun broht ber empörte Bater, da man seine Wünsche nicht befolge, selbst als Familienoberhaupt den Abschied für den Sohn vom König verlangen zu wollen. Geradezu sassungslos über die Versetzung des Erbprinzen von Königsberg in der Neumark nach Köslin in Pommern als Befehlshaber der dortigen Truppen widerlegt der alte Herr gütig, aber sehr entschieden alle Entgegnungen Karolinens, die ihm noch immer die politische Lage als gesahrlos und keineswegs peinlich für den Erdprinzen hinstellen will.

Um seinen Wünschen mehr Nachdruck zu verschaffen und weitere Schreibereien zu vermeiben, schiefte Landgraf Ludwig in der zweiten Hälfte des Juli 1756 den Hosmarschall und Obersten von Seesbach als Übermittler strenger Besehle an den Erdprinzen. Doch auch der Abgesandte konnte den hartnäckigen jungen Derrn nicht gefügig stimmen und kehrte unverrichteter Sache in die Heimat zurück.

Mitte August trennte fich bas erbpringliche Paar in Königsberg, Ludwig ging auf seinen Bosten nach Köslin, Karoline, von dem Zwiespalt mit dem Bater tief niedergedrückt und außerdem nicht ganz wohl, reiste nach Hause. Auf der Heimfahrt machte sie dem markgrässlichen Hof in Schwedt einen Besuch, ehe sie mit der Prinzessin Amalie zusammentras. Der Aufenthalt in Schwedt kann aber nicht von langer Dauer gewesen sein; denn die Erbprinzessin befand sich bald wieder in Prenzlau. Hier wollte sie nur noch einige Wochen verweilen, um dann mit den Kindern nach Berlin überzusiedeln, wo sie ansangs nächsten Jahres ihre Niedersussteden, wo sie ansangs nächsten Jahres ihre Niedersusst abzuwarten gedachte. Da Karoline, wenn auch nicht wußte, so doch ahnte, was die Zukunst bringen würde, trennte sie sich dießemal mit sehr schwerem Herzen von ihrem Manne.

Inzwischen waren die Würsel gefallen, hatte Friedrich der Große durch sein Einrücken in Sachsen Ende August 1756 alle im Geheimen von den seindelichen Mächten gegen ihn gesponnenen Fäden mit einem kecken Schlage zerschnitten. Die kriegerische Lage zwischen Österreich und Preußen konnte also durch keine Ausstüchte mehr beschönigt werden.

Um so heftiger sträubte sich der alte Landgraf gegen den Überzug der erbprinzlichen Familie nach Berlin. Ahnungslos, in welchen Umständen Karoline sich befand, ist er nicht nur aus politischen Gründen, sondern auch der Kosten wegen dagegen. Er meint, was man in Berlin nur mit viel Geld erschwingen tönne, wäre in der Heimat teils umsonst, teils für geringe Ausgaben zu haben. Das erdprinzliche Paar solle genießen, was ihm das engere Baterland in so reichem Maße biete, und nicht noch mehr Mittel unsnötig verbrauchen.

Diefe Mahnung, Saus zu halten, mochte wohl am Plate fein; benn die Gofhaltung in Brenzlau

koftete in den Jahren 1755 und 1756 fo bedeutende Summen, daß der Rechnungsführer des Erbpringen. Rat Messinger, manchmal nicht wußte, womit bezahlen follte. Im Dai 1756 fchreibt biefer in einem Briefe an den Rentmeister Binninger Buchsweiler alfo: "Das Außenbleiben der fo ängstlich erwarteten Belder fturget uns hier in eine Berlegenheit, die ihres Gleichen nicht hat; unferen Gläubigern entreißet alle Geduld, und alles, was wir um uns feben, brobet uns mit einem unglücklichen und bie größte Broftitution nach fich ziehenden Berfall, ben doch Gott verhüten und uns mit nächstem binlängliche Mittel zugehen laffen wolle, folche abzuwenden. Es ift nirgends mehr Rat und bei benen herren Leveaux et du Thuillay (Bantiers in Berlin) haben mir bereits wieber eine Rreibe von 3000 Reichstalern. Quid concilii?"\*)

Wenn man bebenkt, daß dem Kaufmann Bourjot in Paris im Mai 1756 eine Rechnung über gelieferte Kleider und Stoffe für 8892 L. und 10 S. bezahlt wurde, und außerdem die vielen Keisen des erbprinzlichen Paares in Betracht zieht, dann erscheinen solche Verlegenheiten durchaus begreislich.

Hatte die Hofhaltung in Prenzlau in den ersten Jahren monatlich 1800 Reichstaler gekostet, so wurde das Monatsgeld in der letzten Zeit um 200 Reichstaler erhöht. Die Besoldungen der Beamten und der Dienerschaft war damit nicht einbegriffen; hie und da macht es sogar den Eindruck, als seien die Zussendungen dafür manchmal auch noch für den Hausselendungen dafür manchmal auch noch für den Hausse

<sup>\*) &</sup>quot;Landgräfin Karoline von Heffen und Buchsweiler" von Professor Dr. Eduard Grupe. Auch die folgenden Angaben über die Kosten der erbprinzlichen Hoshaltung sind dieser Schrift entnommen.

halt verbraucht worden. Waren doch die Gehälter zum Teil im Rückftand, zunächst die Pension der Frau von Kamecke, der treuen Freundin der Erbprinzessin.

Die Ausgaben für die erbprinzliche Hofhaltung müssen überhaupt von 1755 bis 1757 die Einnahmen weit überschritten haben; denn es wurden ziemlich beträchtliche Anleihen dei Handelsjuden gemacht. Eine Rücksehr in die Geimat hätte also allerdings manche Ersparnisse herbeisühren und die ökonomische Lage des erbprinzlichen Baares bedeutend verbessert können.

Bon Geldangelegenheit ift bei allem Mangel in den Briefen Karolinens an den Schwiegervater ebenfowenig die Rede wie von der Politik Friedrichs des Großen, welche die begeisterte Berehrerin des Königs aus Klugheit und aus Schonung für den Landgrafen nie berührte.

\* \*

Im September 1756 nach dem Vorgehen des Königs in Sachsen erreichten die Reibereien zwischen Preußen und Österreich ihren Höhepunkt. Dies bezeugt auch ein Schreiben Karolinens vom 10. dieses Monats an den Landgrafen, das zugleich bekundet, wie die kluge Frau dei voller Verücksichtigung der Rechte des Vaters und des Gatten Herrin der äußerst schwierigen Lage zu bleiben sucht.

Nachdem sie den alten Herrn ihrer dauernden Unhänglichkeit, Berehrung und Ergebenheit versichert hat, fährt sie fort:

"Ich hingegen bin aber trothem ein Gegenstand bes Hasses für Sie geworden! Dennoch schmeichle ich mir, in einiger Zeit einen Teil Ihres Wohlwollens zurückzugewinnen. . . . . Ew. Hoheit setzen voraus,

ich sei es, die den Erbprinzen angespornt habe, den Dienst im jegigen Augenblick nicht zu verlaffen. Anderen gegenüber murde mich eine folche Annahme ehren, jedoch von Ihnen, als von einem um das Schicffal feines Sohnes beunruhigten und beforgten Bater, der in mir die Urfache feines Rummers fieht von Ihnen kann und darf ich keine freundlichen Befinnungen bafür beanspruchen! - Murren merbe ich beshalb nicht; mein höchfter Bunfch ift nur, Sie möchten wenigstens Ihrem Sohne die väterliche Liebe bewahren. Er ift Ihr Rind, er ift Ihr Blut, ich hingegen gehöre nur durch die Bermählung mit dem Erbpringen zu Ihnen! Darf ich mich barum bagegen auflehnen, wenn Sie mir Ihr Wohlwollen entziehen? Bisher ift es mir reich zuteil geworden und feinen Berluft murde ich aufs schmerglichste empfinden. Mein Leben gebe ich gern hin, um das Ihre gu verlängern! - Em. Sobeit machen mir aber beffenungeachtet den Borwurf, daß ich Ihre Tage verfürze! Fühlen Sie benn, wie bitter bas für mich fein muß? Mir fehlt auch mirklich die Rraft, noch mehr darüber au fchreiben."

Karoline kommt dann auf den Abmarsch ihres Gemahls nach Pommern zu sprechen, wo er als Besehlshaber der dort liegenden Truppen nach ihrer Unsicht nicht in die Lage kam, gegen das kaiserliche Heer zu kämpsen. "Dennoch", fährt sie fort, "verslangen Ew. Hoheit, Ludwig solle ohne weiteres den Ubschied nehmen! O, Sie wissen nicht, welch ein eingesleischter Soldat der Erbprinz ist! Ohne den Dienst würden ihn Langeweile, Mißmut und trübe Stimmungen beherrschen und an seiner Lebenskraft zehren. Ich bin so glücklich, meinen Gemahl genau zu kennen und liebe ihn herzlich. Nur für ihn lebe

ich auch, verließ ich meine Seimat und meine Familie, um mich ihm allein zu widmen!

Und ich sollte ihn jest zu einem Entschluß bestimmen, der ihm die Ruhe rauben und dazu von ihm sordern würde, auf die seiner Natur gemäße Lebensführung zu verzichten! D, dann müßte ich mir ja ewig Borwürse machen und ein Gegenstand des Hasse sir ihn werden! Haben Sie die Gnade, sich nur einen Augenblick in meine Lage zu versehen! Es kommt mir gewiß nicht zu, auf die verschiedenen Einwände Ew. Loheit etwas zu erwidern; die Hochachtung gebietet mir, schweigend und mit Bersehrung die Gründe hinzunehmen, die Sie über die Ballai Babenhausen vordringen, mein lieber Bater.

Darf ich Sie denn wirklich noch so nennen? Darf ich außerdem nicht auch hoffen, daß die treue Anhänglichkeit und Ergebenheit, die Ew. Hoheit stets der Kaiserin-Königin, dieser erhabenen und seltenen Frau, entgegengebracht haben, Ihren Sohn davor schüßen wird, das Erbe seiner Uhnen zu verlieren? Es gibt ja ähnliche Beispiele in der Geschichte. Und diese große Fürstin, die ihr Geschlecht weit überragt und auch die Tugenden des anderen Geschlechtes in sich vereint, wird in diesem Fall gewiß auch Großemut walten lassen. Diese ist doch die erste Tugend der Könige! Aus Gnade wird die Kaiserin einzig Ew. Hoheit zu liebe gewähren, was der Erbprinz jeht mit Recht nicht mehr verlangen kann.

Ew. Hoheit können sich kaum vorstellen, wie ich unter der Mislichkeit meiner Lage leide! Büße ich boch Ihr Wohlwollen, Ihren Schutz ein, habe ich boch nicht mehr das geringste Recht auf Ihre Liebe, wenngleich ich mein Leben hingeben würde, sie mir zu erhalten! Welch herbes Los! Ach, und in einem

Raroline von Beffen.

solch traurigen Augenblick muß ich Ihnen mitteilen, daß ich mich wieder Mutter fühle! Welche Zukunst sehe ich vor mir! Welch ein schweres Wochenbett werde ich wieder durchmachen müssen! Alles das bringt mir zum Bewußtsein, wie leicht ich das Opser Ihres Zornes werden könnte!"

Uhnliche Auslassungen befinden sich auch in einem Schreiben Karolinens vom 12. September 1756 an ben Landgrafen. Sie richtete bies aus Anlag ber Geburt eines Entels, Sohn ber Markgräfin von Baden, an ihn und versichert nochmals, nicht bes Bergnugens megen nach Berlin überzusiedeln, nein, einzig um ber Rinder, in erfter Linie freilich um bes Befens willen, bas fie unter bem Bergen trage. Mus Rudficht für bas erwartete Rind tonne fie jest auch unmöglich eine fo weite Reise unternehmen. Wenn die vielen Aufregungen, die fie eben durch= mache, üble Folgen nach fich ziehen murben, bann, meint Karoline, würde der Landaraf bald eine Schwiegertochter bekommen, die ihm angenehmer fei, ihn aber feineswegs mehr lieben und verehren fonne, als fie felbft.

All diese Bekenntnisse und Bitten, namentlich aber ber Hindeis auf die bevorstehende Niederkunft der Erbpringessin, stimmten den alten Fürsten wieder freundlicher gegen die Schwiegertochter, freilich, ohne ihn von seiner Hauptforderung abzubringen.

Karoline hatte insoweit seine Gunst zurückgewonnen, als sie sogar im Spätherbst wieder in ihren Briefen aussührlich auf die Jagdvergnügen des alten Fürsten eingeht.

Dann freilich murde sie Ende des Jahres 1756, augenscheinlich durch große Geldverlegenheit, zu einer Bitte gedrängt, die den Landgrafen sehr ausbrachte. MIS Bertreterin ihres Gatten, der ihr während seiner Abwesenheit die Wahrnehmung aller seiner Rechte auftrug, verlangt sie von dem Schwiegervater die Schenkungsurkunde der Grafschaft Hanau-Lichtenberg im Elsaß, um, auf sie gestüht, Entschädigungsgelder für die im letten Kriege der französischen Urmee geliesert "Fourage" fordern zu können.

Allein Ludwig VIII., obschon er dem Sohn das Erbteil von seiner Mutter längst abgetreten hat, gibt die Urkunde nicht heraus, weil der Erbprinz die allenfalls ihm zukommende Summe nicht in einem fremden Lande verzehren soll. Als weiteren Grund für die Berweigerung des Dokumentes bezeichnet der Landgraf das empörende Berhalten des Sohnes, der seine kindliche Pflichten auß gröbste verleze und sogar durch seine Landschaft Lanaus Lichtenberg an Frankreich zu verslieren.

Wie der alte Fürst ganz richtig bemerkt, drohten sich die Beziehungen zwischen diesem Land und Preußen immer mehr seindlich zuzuspitzen. Gutes hatte deshalb ein Basall nach seiner Ansicht nicht zu erwarten, der unter französischer Oberhoheit stand und trokdem preußischer Oberst war.

Immer wieder weist der Bater auf sein eignes zurückhaltendes Benehmen in kriegerischen Zeiten hin und abermals betont er mit Nachdruck, daß er der regierende Landgraf sei und der regierende Landgraf bleibe, so lang ihm Gott das Leben lasse. Obwohl er nun die ganze Schale seines Zorns auch ferner in den Briesen auf Karoline ausgießt, da jeder Berkehr mit dem Sohne abgebrochen war, so blickt doch stets Berehrung und Liebe für die Schwiegerstochter bei ihm durch, merkt man sogar hie und da

wie schwer es ihm wird, auf sie abwälzen zu muffen, was eigentlich bem Erbprinzen zugedacht war.

Bemahrt Raroline in den Briefen an den Schwieger= vater immerhin eine gewisse Burudhaltung, fo fommt ihre mahre politische Gefinnung in ben Berichten an den Gemahl im Jahre 1756 zu unverhohlenem Ausdruck. Die Sache des Königs und des königlichen Baufes ift ihre eigene. Sie halt es für eine hohe Chre, daß der Erbpring dafür fampfen barf und redet von "unserem Borgeben", "unseren Aussichten", und "unferen Taten". Reine Schwefter bes Ronigs hätte die glücklichen Ereignisse des Rrieges mit freudigerer Begeifterung, die unglücklichen hingegen mit schmerglicherer Enttäuschung verfolgen fonnen, als es die Erbpringeffin tat. Sie schickt Ruriere an den Gatten, sobald eine wichtige Nachricht aus dem Feldzug eintrifft, die er felbst noch nicht miffen kann, fie läkt sich von der Bringeffin Amalie vertraulich über den Bang der Dinge unterrichten, um den Bemabl porzubereiten und ihn mit neuem Gifer für die Sache bes Ronigs zu erfüllen.

Den Ginfall Friedrichs in Sachsen, der manchen seiner Anhänger irre an ihm machte, begreift sie vollsommen und billigt ihn mit seltnem politischen Weitblick. Erfüllt von Stolz und Siegesgefühl schreibt sie dem Erbprinzen, die Königin von Sachsen habe dem König von Preußen den Einblick in die Dresdener Archive auf das Entschiedenste verweigert, was aber für diesen kein Hindernis gewesen wäre, dennoch seine Absicht auszuführen. Und was entdeckte der König? Ein Übereinkommen der seindlichen Mächte, wonach man ihn im nächsten Frühjahr angreisen und eines großen Teiles seiner Staaten berauben wollte!

Karoline jubelt barüber, daß der kecke Einfall bes Königs diese geheime Berschwörung mit einem Schlag zu nichte machte. Als aber nun gerade die Nachricht von der siegreichen Schlacht bei Lowositz eintraf, wo Friedrich am 1. Oktober 1756 mit viel geringeren Streitkräften dem zum Entsatz von Sachsen heranzüdenden österreichischen Feldmarschall Brown eine schwere Niederlage beibrachte, die auch die Kapitulation der sächsischen Truppen nach sich zog, da kann sich die Erdprinzessin vor Freude kaum kassen. Sie weiß, was dieser Sieg für den König bedeutet, nicht nur den Feinden gegenüber, nein auch bei den eignen Untertanen, die jeht den Mut gewannen, an einen glüdlichen Fortgang des Feldzuges zu glauben.

Die Prinzessin Amalie sandte einen besonderen Kurier nach Prenzlau, der die Freudenbotschaft sofort zur Kenntnis der Freundin bringen sollte, und diese läßt augenblicklich dem Gemahl die Siegeskunde

gleichfalls zukommen.

Als dann in Prenzlau am 24. Oktober 1756 ein Dankgottesdienst in der alten schönen Marienkirche abgehalten wurde, besuchte Karoline diesen in gehobener Stimmung, obgleich sie sich gar nicht wohl fühlte. Auch die Kinder nahmen an dem Jubel der Eltern teil. Die Kleinen wünschten sogar, man möge die sür die Freudenschisse bestimmten Kanonen auf dem Rathausplat vor das erbprinzliche Palais aufsahren und dort abseuern.

Prinz Ludwig, bamals brei Jahre alt, hätte gerne seine beiden eigenen kleinen Kanonen dazugestellt und auch losplatzen lassen. Des Abends spät noch bat der Knabe die Mutter, seinen Wunsch aussühren zu dürsen.

"Alles, was Ludwig gestern tat", schreibt fie dem Gatten, "behauptete er, geschehe zu Ehren des Königs

von Preußen. Er kam sogar auf den Gedanken, verschiedene Flammen anzugünden und sagte, das seien die Freudenseuer zum Ruhm des Königs. Wir waren glüdlich, daß er nicht auch noch die Betten anstedte. Er ist der echte Sohn seines Baters, mein lieber Prinz! Erkennen Sie nicht selbst an diesen naiven Gesinnungsäußerungen die Stimme Ihres Blutes und Ihre eigene Anhänglichkeit an das königliche Haus? Das sind kleine Charakterzüge des Knaben, die ich freilich nicht nach Darmstadt melden darf."

Ebensowenig durfte man dort ahnen, wie sie am Gemahl nach dem von ihm selbst gesaßten Entschluß, um keinen Preis von seinem Posten jest zurückzutreten, Mitte Oktober schried. "Streben Sie so weiter, lieber Prinz, überall begleitet von dem Ruhm! Helsen Sie siegen und kehren Sie mit Lorbeeren besecht und innerlich beglückt zu uns zurück! Steigen Sie mehr und mehr in der allgemeinen Achtung, dann sollen Sie noch inniger von gewissen Personen geliebt werden, die ich Ihnen nicht zu nennen brauche."

Nehnliche anspornende Worte enthalten auch die Briefe der Erbprinzessin an Ludwig aus dem Jahre 1757. Der schwer errungene Sieg bei Prag, am 6. März 1757, wo ihr alter Freund, der General Graf von Schwerin, sein Leben ließ, erfüllt sie, trot der Trauer um den hochverehrten Wann, mit neuen Poffnungen. Die Niederlage bei Kollin am 18. Juni drückte Karoline jedoch tief nieder und läßt schwere Sorgen an die Stelle kühner Erwartungen treten.

Immer häufiger bebrückten sie trübe Stimmungen, als infolge schwerer Anstrengung den Gemahl wieder im Feldzug das alte Leiden besiel. Erschien es doch nun fraglich, ob er wirklich auf seinem Posten bleiben könne. Bur selben Zeit, als König Friedrich bei Kollin von Feldmarschall Daun besiegt wurde und bald darauf seine geliebte Mutter verlor, ein Ereignis, das bei der Freundschaft Karolinens mit der Prinzessin Amalie auch Schatten in ihr Leben warf, trasen zugleich die ersten Nachrichten über das schlechte Besinden des Erbprinzen ein. Einstweilen freilich erhalten dies erbprinzen ein. Einstweilen freilich erhalten dies wedern deine weitere Bedeutung der Mitteilung Ludwigs gegenüber, daß er bei dem Küdzug der preußischen Armee während einer furchtbaren Kanonade beinache sein Leben eingebüßt hätte. Die für ihn bestimmte Kugel aber schlug dem Pferde in die Beine, gleichzeitig wurde ihm durch eine andere oder durch einen Splitter die Kopsbededung abgerissen.

Mit keinem geringen Stolz melbete Karoline diese glücklich abgewandte Gesahr sogar dem Schwiegersvater. Gleichzeitig gingen Berichte darüber an ihre ganze Familie ab. Man merkt, mit welcher Genugtuung es sie erfüllte, daß auch der Gatte sein Leben für die Sache des Königs in die Schanze schlug, dessen letzten Mißersolg sie noch nicht überswunden hatte.

Trogdem aber die Zeitereignisse sie ganz hinnahmen, vergaß die Erbprinzessin in ihren Briesen an den Gatten doch nie, ihn an vergangene Familienseste oder an sonstige bedeutungsvolle Vorkommnisse zu erinnern. Sie weist auf den Jahrestag seiner Abreise von Prenzlau hin, sie rust dem Gemahl, der damals zur Besatzung von Sachsen gehörte, am 12. August 1757 ihren sechzehnten Hochzeitstag ins Gedächtnis, und sie blickt mit so herzlichen Worten auf diese Epoche zurück, als ob es nur eitel Wonne gewesen sei, an der Seite des schwierigen Mannes zu leben. Das für Karoline ungemein stark bewegte Lebenssjahr 1756 gestattete augenscheinlich keinen regekrechten Brieswechsel mit der Schwägerin in Baden und anderen Berwandten, mit der Nonne von Zuckmantel in Straßburg und sonstigen Persönlichkeiten. Dahingegen wurde der schriftliche Austausch mit der Prinzessin Amalie durch kein Hindernis unterbrochen, vielmehr nach den kriegerischen Ereignissen noch beseutend erweitert.

Nur einmal bat Karoline im März 1756 bie bamals in Queblinburg weilende Freundin, ihr feltener von dort aus zu schreiben, weil die Furcht sie beunruhige, die Briefe könnten unterwegs aufs gesangen und erbrochen werden.

Nach den Berichten Thiebaults in seinen "Souvenirs de Berlin" galt die von König Friedrich II. in viele seiner Pläne eingeweihte Prinzessin Amalie für einen Hauptspion ihres Bruders. Die Richtigkeit dieser Annahme bestätigen sogar einige Briefe der Erbprinzessin, die nur unter einer Deckadresse an die Empfängerin gelangen konnten.

Auch Karoline ließ sich unter einer solchen Mitteilungen von der Freundin zugehen. Denn bei der Schärfe und farkastischen Stärke des Urteils der geistwollen Prinzessin, das besonders die Feinde Friedrichs II. traf, trug Karoline Sorge, ein abgesangenes Schreiben könnte nicht nur ihr selbst, sondern auch dem König große Widerwärtigkeiten bereiten.

In die peinvollste Unruhe wurde die Erbprinzessin einmal durch die verspätete Ankunst eines Pakets aus Quedlindurg versett, das sie in die Hände der Feinde gefallen wähnte. Der bald als Irrtum ausgeklärte Schrecken war so groß, daß die junge Frau, solange die Freundin in Quedlindurg weilte, lieber auf Nachsrichten von ihr verzichten, als nochmals solche angstwolle Ungewißheit durchmachen wolle. Da das Wiedersehen schon in wenigen Wonaten in Aussicht stand, hält es die Erdprinzessin geradezu für Pflicht, bis dahin ohne vertrauliche Berichte von Amalie auszukommen.

Die Briefe Karolinens aus der ersten Hälfte des Jahres 1756 an die jüngste Schwester des Königs enthalten nur bereits erwähnte Tatsachen und stellen Anfragen über Berliner Borkommnisse von geringerem Werte. Mit dem Beginne des Krieges jedoch werden diese Schreiben Dokumente von hervorragender Bebeutung für die Gesinnung der Erbprinzessin und ihrer Freundin, sowie für die allgemeine Stimmung in Preußen überhaupt.

Auch in die Berhandlungen mit dem Schwiegers vater in Darmstadt wird Amalie auf's genauste einzgeweiht. Sie unterrichtete dann wieder den König über die heikle Angelegenheit und gab ihm vorznehmlich Ausschlüß über die versehlte Mission des Hosmarschalls von Seedach.

\* \*

Zu jener Zeit stieg das erbprinzliche Paar ganz bedeutend in der Achtung Friedrichs des Großen und der gesamten königlichen Familie. Der König in erster Linie vergaß die ausharrende Anhänglichseit und Treue der Gatten nie und zeichnete beide bei jeder Gelegenheit dasür aus.

Was Karoline in ihrer letten Prenzlauer Zeit vor den Personen ihres Verkehrs streng in sich ver=

schloß, auch niemand auswärts brieslich mitteilte, vertraute sie rückhaltsloß der Prinzessin Umalie. Wegen vollständiger Beleuchtung der wichtigen Lebenszjahre 1756 müssen deshalb die Nachrichten und Bekenntznisse dieser Briese hier ergänzend eingeschaltet werden.

Bor allem machten bie unseligen Stimmungen bes wie schon erwähnt, in Königsberg in der Neumark weilenden Gemahls der jungen Frau außerordentlich viel zu schaffen. Fehlte ihr doch diesmal der treue Beistand, der Ludwigs Saulslaunen so oft mitbekämpfen half: der kluge, liebenswürdige Abjutant von Spburg.

Der ausopfernde Diener seines Herrn erkrankte infolge von Anstrengungen Ende Juni 1756 sehr schwer. Tagelang fürchtete man für sein Leben, bis sich das Übel plöglich zum Guten wandte. Wäre Syburg wirklich gestorben, so würden ihn nach dem etwas spöttischen Berichte der Erbprinzessin alle frommen Seelen zweisellos verdammt haben.

In einem höchst gefährlichen Augenblick war nämlich ein Prenzlauer Geistlicher zu dem Schwerkranken geschickt worden, um ihn vor seinem Ende noch zu bekehren. Der wackere Offizier wies jedoch den Pfarrer mit dem Bescheide zurück, er habe, im Begriff vor Gott zu treten, durchaus keinen Abvokaten nötig. Auch ohne einen solchen hoffe er, eines ruhigen Todes zu sterben und vor seinem Richter bestehen zu können.

Karoline freute sich augenscheinlich über den Mut Syburgs und setze, wie sich beutlich erkennen läßt, die gleiche Teilnahme für solche Handlungsweise auch bei der Freundin voraus.

Im August war Syburg insoweit wieder genesen, daß er sich in der Rähe des Erbprinzen in Königs= berg in der Neumark aufhalten konnte. Dort weilte auch, wie bereits früher erwähnt, bis zur Abreise ihres Semahls nach Köslin in Bommern die Erbsprinzessin, die viel durch die wechselnden Stimmungen des Semahls erdulden mußte und daneben auch wieder schwer unter allen möglichen Unbequemlichkeiten zu leiden hatte. Bornehmlich vertrug sie das Wasser dort nicht.

Als die junge Frau auf der Mudreise dem Hof zu Schwedt einen Besuch machte und wieder einmal bei der Markgräfin Sophie Dorothee, der Schwester Friedrichs II. und Amaliens, mit dieser zusammentras, war ihr Aussehen ein derartig elendes und angegriffenes, daß die Freundin in große Besorgnis wegen ihres Gesundheitszustandes geriet.

Kaum nach Prenzlau zurückgekehrt, konnte Karoline aber ber Prinzessin beruhigende Nachrichten über ihr Besinden senden. Sie hatte wieder Appetit, schlief sehr gut und fühlte sich auch sonst im Kreise ihrer Kinder recht behaglich.

Allein balb darauf beftürmten neue Sorgen ihr Gemüt und erschütterten ihren Frieden. Der Erbprinz, den sie bei besserer Laune jüngst verlassen, hatte einen erneuten Trübsinnsanfall, der ihn sogar unschlüssig darüber werden ließ, ob er weiter dienen solle oder nicht. Diese Strupel teilte er jedoch der Gattin nicht mit. Auf Umwegen ersuhr diese aber, daß er sich im Zustande quälenden inneren Schwankens an einen Prenzlauer Doktor der Theologie um Ratgewandt habe.

Karoline ift außer sich barüber, sie weiß, wenn sie in der Rähe des Gatten gewesen ware und Syburg nicht einen Rückfall bekommen hätte, würden die schwarzen Gedanken nicht eine solche Macht über Ludwig gewonnen haben. Sie klagte der Bertrauten einmal wieder, wie schwer er zu behandeln sei und bat sie, ihr beizustehen und den Gemahl durch einen Brief auszurichten, was denn auch noch mehrmals im Lause des Winters geschah. Sollte ihn die Schwersmut überwältigen, gesteht Karoline, sollte sie ihn zur Ausstührung des unseligen Entschlusses drängen, so könnte sie nie mehr in ein Land zurücksehren, wo er trotz seines tapferen Sinnes dann etwas getan hätte, das wie Feigheit aussehen würde.

Obwohl der Erbprinz die Gemahlin von feinen Zweifeln nichts merken ließ, also eine unmittelbare Aussprache zwischen den Gatten nicht stattsand, so weiß Karoline ihn mit Hilse der Freundin doch dersartig geschickt zu behandeln, daß sein inneres Gleichsgewicht bald wiederhergestellt wurde.

Und als dann der Krieg wirklich erklärt und der glorreiche Sieg bei Lowositz am 1. Oktober 1756 errungen war, da entflohen alle Schatten aus dem Gemüt des Erbprinzen, beherrschte ihn wieder ganz und gar die foldatische Gesinnung und die Begeisterung für die Sache des Königs.

Der stille Kampf mit den wohl durch sein Leiden hervorgerusenen Trübsinnsanfällen des Gemahls und die der Keibereien mit dem Landgrasen erschütterten aber im September die Gesundheit der Erdprinzessin in hohem Grade. Sie bekam einen hestigen, nicht ungefährlichen Katarrh, den die Sorge um ihre gleichfalls kranken Kinder nicht zum Ausheilen kommen ließ. Auch der treue Sydurg machte ihr Kummer; denn er litt noch immer schwer und hatte das Aussehen eines Schatten.

Trothem aber verschiedene eigne Angelegenheiten Raroline hart belasteten, nahm ber Fortgang ber

kriegerischen Geschehnisse doch all ihre Sedanken und Empfindungen in Anspruch. Wie ein General besobachtete sie die Truppenbewegungen, sie trauerte um die gesalkenen Führer, von denen sie ja so viele kannte, und machte sich oft mit sarkastischen Worten über die Sachsen lustig, die nach ihrer Ansicht eine ziemlich lächerliche Kolle spielten. Den König August III. verglich sie sogar einmal mit der komischen Figur in der alten Komödie, indem sie meinte, seine Kinder könnten singen: "Pierrot est mon papa."

Da der Schwiegervater das Bleiben des Sohnes in preußischen Diensten geradezu verdammte, machte es Karoline um so glücklicher, daß ihr Bruder, Pfalzgraf Christian IV. von Zweibrücken, das Berhalten ihres Gatten begriff und die Meinung äußerte, "wer einem Fürsten im Frieden diene, könne ihn im Krieg nicht verlassen".

"Ich bin glüdlich", bemerkt sie in einem Schreiben an Amalie, "Ihnen ben Beweis liefern zu können, daß mein Haus anders über diesen Ehrenpunkt denkt als die Familie, in die ich eingetreten bin. Und mein Bruder ist gut am französischen Hofe ansgeschrieben, was mich in gewisser Hinsicht sehr besruhigt."

Hierbei schwebte Karoline wohl die Angelegenheit Hanau=Lichtenberg vor, für die ihrer Überzeugung nach der Bruder schon eintreten würde, falls dem Erbprinzen wirklich der Berlust seines mütterlichen Erbgutes drohen sollte. — —

Seit das Regiment Selchow von Prenzlau abgezogen war, und die meisten Offiziersfrauen die Stadt verlassen hatten, teils um während des Kriegs in ihre Familien

zurückzusehren, teils um, wie Frau von Kamede, ihrem Gatten zu folgen, wurde es täglich einsamer um Karoline. Deshalb faßte sie alsbald den bereits mitgeteilten Entschlüß, Ende Oktober nach Berlin überzusiedeln. Sie wurde darin bestärft durch das Fehlen eines guten Arztes beim häusigen Unwohlsein ihrer Kinder und durch die Aussicht auf ihre baldige Niederkunst, die ihr wegen der vielen durchgemachten Erregungen und ausgestandenen Reisebeschwerden mehr und mehr bange Besürchtungen einslößte. Trozdem sie aber der angesührten Gründe wegen und ausgerdem noch im Hinblick auf den ungewöhnlich schlechten Derbst und Winter den Überzug für unbedingt nötig hielt, machte sie die Entscheidung dennoch von dem Willen des Gatten abhängig.

Anfangs scheint dieser, im Stillen durch die Darmstädtischen Abmahnungen beeinflußt, nicht zusgestimmt zu haben. Erst dringende Borstellungen rangen ihm die Einwilligung ab. Auch die Mutter Karolinens, die sich im Oktober und November bei ihrer Tochter in Arolsen aushielt, muß wohl ihren Einsluß für die Übersiedlung der erbprinzlichen Familie nach Berlin geltend gemacht haben. Sie war ebensfalls eine warme Berehrerin Friedrichs des Großen und unterhielt mit der Tochter einen lebhaften Briefswechsel über den Fortschritt des Krieges.

Wie häufig damals falsche Nachrichten die Gemüter ängstigten, dafür liesern die Briese Karolinens an Amalie gleichsalls eine Wenge Beweise. Bald sollte der Prinz von Preußen gesallen, bald dem König das Pserd unter dem Leib weggeschossen worden sein. Außerdem kamen Schreckenskunden über verlorene Schlachten, die den Preußen alle gewonnenen Borteile wieder entzogen haben sollten. Einmal hieß es auch, der Marschall Schwerin habe eine große Schlacht verloren und zwar durch unvorsichtiges Borgehen. Dies Gerücht brachte Karoline im Oktober 1756 außer Fassung und ließ sie der Freundin gegenüber als echte Soldatenfrau den Wunsch aussprechen, der würdige Mann möge lieber gesallen sein, als eine Niederlage erlitten haben.

Je weiter ber Winter fortschritt, besto mehr häuften sich die falschen Kriegsnachrichten, die der Erbprinzessin manche unruhige Stunde bereiteten und ihre kaum hergestellte Gesundheit wieder ernstlich erschütterten.

Nach einer aus ber Luft gegriffenen Hibspoft über die vollständige Besiegung Schwerins, saßt sie den sesten Entschluß, sich nicht mehr täuschen zu lassen und nur noch auf eigenhändige Berichte der Brinzessin Amalie etwas zu geben.

Obgleich nun beren Berhalten in jener Zeit nur aus den Erwiderungen Karolinens zu erkennen ist, so muß doch hervorgehoben werden, daß sie gerade damals ihre treue Anhänglichkeit auf die mannigsaltigste Weise zum Ausdruck brachte. Sie war der stille Beistand der bedrückten Gemahlin, ein anderer David, der mit freundlichem Zuspruch die immer einmal wiederkehrenden Grillen und Saulslaunen Ludwigs verscheuchen half.

Wie ein ersahrener unterrichteter Mann mit dem auf gleicher Höhe stehenden Freunde, spricht sich die Schwester des Königs brieflich über die Geschehnisse des Krieges aus und weiht Karoline mit vollem Verstrauen in die wichtigsten Dinge ein. Daneben zeigt sich Amalie fürsorglich und gütig gegen die Erbprinzessin und ihre Familie. Als das Palais Bredow unter den Linden für deren bevorstehenden Berliner Ausenthalt

gemietet war, trifft die Brinzessin dort alle Bors bereitungen für den Empsang und läßt die Räume mit Geschenken aus Porzellan und sonstigen Gegens ständen ausschmücken.

Wahrhaft schwesterlich aber trägt sie um Karolinens Gesundheit Sorge. Während diese im Oktober wieder unter katarrhalischen Zuständen, zumeist unter hestigem Husten, zu leiden hatte und sogar einige Tage das Bett hüten mußte, ängstigt sich Amalie über alle Waßen, sordert sie die größte Schonung für die Freundin und verbietet ihr, dem Tedeum in der Marienkirche beizuwohnen.

Allein diesen Wunsch erfüllte, wie bereits erwähnt, die patriotische Erbprinzessin nicht. Der Sieg bei Lowosith hat sie viel zu sehr beglückt, als daß sie der kirchlichen Dankesseier dasür hätte sern bleiben sollen. Es ist sogar ihre Absicht, sie so großartig wie möglich zu gestalten, namentlich aber durch ein Feuerwerk einzuleiten und zu beenden. Es sand sich jedoch in Prenzlau und in der Umgegend niemand zur Aussführung des Borhabens.

Der Besuch des ziemlich kalten Gotteshauses schadete der Erbprinzessin nichts, "innere Wärme ließ sie der äußeren Kälte Widerstand leisten". Sie betete sür die Gesallenen, empfahl dem Lenker der Schicksale die noch im Felde stehenden Truppen und erslehte von ihm ferneren Sieg der preukischen Waffen.

Die Teilnahme für das von ihrem Gatten bisher befehligte Regiment bewahrte sie diesem auch als der Erbprinz Kommandant der in Kommern liegenden Truppen geworden war. Sie verfolgte die Schicksale der einzelnen Offiziere und äußerte sich beglückt und beruhigt darüber, wenn das Regiment in ein leidliches Standquartier gekommen war. Wie gut die hohe Frau mit den Untergebenen ihres Gemahls stand, bekundet der Abschiedsbesuch des alten Major von Tettow bei ihr, den der König zum Obersten des in Sachsen liegenden Regiments Manstein ernannt hatte. Sie behandelt ihn wie einen Freund und entläßt ihn mit dem gütigsten Wohlwollen. Er aber, augenscheinlich gerührt und vielleicht von der Uhnung bedrückt, er würde fallen, kann beim Abschiedsein Worthervordringen, wenigstens will er die verehrte Gönnerin nicht durch bange Bestüchtungen herabstimmen.

Um diese Zeit empfing Karoline Briese aus dem Elsaß, darunter auch einen von der Nonne von Zuckmantel, der über die drohende Stimmung in Frankreich gegen Breußen berichtete.

Da die politischen Tatsachen dies bestätigten, bereitete ihr der Gedanke an einen etwaigen Berlust
der elsässischen Besitzungen des Gatten große heimliche Unruhe. Den Gemahl freilich ließ sie nichts
davon merken. Sie behielt alles für sich, was sein
inneres Gleichgewicht stören konnte, und schüttete ihr
Herz einzig dei Amalie aus, die auch jeht wieder
ihren Bedenken vollstes Berständnis entgegenbrachte.

In den damaligen Briefen der Prinzessin klingt auch oft ein Echo von der Spottlust Friedrichs des Großen nach, der bekanntlich mit schneidendem Sarskasmus die mächtigsten Damen der Zeit nicht schonte und dadurch den Zorn der Gegner noch mehr gegen sich erregte. Doch auch Karoline machte sich über das Berhalten der Kaiserin von Ausland, der Königin von Sachsen und der herrschstücktigen Marquise Pompadour lustig und bekundete hierin gleichsalls ihr Einverständnis mit den Ansichten des Königs und seiner Schwester.

Raroline von Beffen.

Nur über die Kaiserin Maria Theresia fällt sie weder ein spöttisches noch ein hartes Urteil. Trotzdem sie nichts sehnlicher als das Unterliegen der österreichischen Waffen wünschte, empsand sie doch persönlich eine hohe Verehrung für die ausgezeichnete Kürstin und Frau.

\* \*

Mitte November hoffte Karoline mit ihren Kindern in Berlin eintreffen zu können, allein die Küdberufung ihres Gemahls nach Königsberg in der Neumark nötigte sie, dessen Bunsch zu erfüllen und nach dem Berlassen Prenzlaus noch einmal dort mit ihm zusammenzutreffen. Nicht ohne inneren Zwang folgte die Erdprinzessin dem Besehl des Gatten. Sie war noch immer leidend, wußte, welche Unbequemzlichkeiten und Entbehrungen in Königsberg ihrer warteten und trennte sich auch nicht gern von ihren sämtlichen Kindern.

Die drei größeren, die den Bater wiedersehen sollten, ließ sie einige Tage nach ihrer Abreise gleichsfalls in dessen Standquartier kommen, jedoch früher nach Berlin absahren als sie selbst.

Die Unterkunft in Königsberg war nämlich nichts weniger als fürstlich. In zwei Zimmern mußte die gesamte Familie "wie in einem Feldlager kampieren". "Während diese Aufenthalts für Götter", wie Karoline sich ausdrückt, gewährte ihr nur ihr Pflichtbewußtsein eine Erleichterung und der briefliche Austausch mit Amalie eine geistige Anregung.

Erbpring Ludwig hingegen, ber als Chef ber pommerschen Besathung eben nichts zu tun hatte, "ruhte auf seinen Lorbeeren und verschlief ben größten Zeil bes Tages". Die alte Gewohnheit bes Cheherrn rief bei der Gattin kein Erstaunen mehr hervor.

Manchmal zog ber eigentümliche Mann sich auch tagelang in sein Zimmer zurück. Zum Glück jedoch waren seine Launen nicht mehr so sinster als kaum zuvor. Er ertrug auch sein altes Leiden mit größerer Geduld wie früher.

Dieser besser Seelenzustand war einzig der Prinzessin Amalie zu danken, die, um einen Ausdruck der Erbprinzessin zu gebrauchen, "oft die Rolle einer gütigen Fee spielte" und namentlich im Dezember 1756, als man ihr zur Kenntnisnahme der Drohungen des alten Landgrasen in Darmstadt einen von dessen Briesen geschickt hatte, durch ausmunternden Zuspruch wahre Wunder bei dem schwankenden Mann bewirkte.

Amalie sollte denn auch durch ihre Macht über ben Erbprinzen ihn zu bestimmen suchen, daß er bei dem Abmarsch der Truppen in die Lausitz, wohin ihn ein Befehl des Königs Mitte Dezember 1756 rief, die Soldaten nicht zu Pferd, sondern in einem Wagen begleiten möchte.

Allein, wenn er auch gerade damals an heftigstem Reißen in den Beinen litt und durch die Kälte noch eine Verschlimmerung des Leidens zu erwarten hatte, so verabscheute Ludwig doch die Bequemlichkeit im Felde. Er wollte es nicht besser haben wie die anderen und sträubte sich deshalb heftig, den Wunsch der Gattin zu erfüllen.

Ob der Hartnäckige der Schwester des Königs geshorchte, muß dahingestellt bleiben, im Hindlick auf seine durch und durch soldatische Natur jedoch möchte man es bezweifeln.

Bei dem Abschied von dem Gatten sette Karoline ihre ganze Hoffnung auf Syburg, der troh seines schwankenden Besindens an der Seite des Herrn ausharren und die Obhut über ihn übernehmen wollte.

Es liegt eine außerordentliche Treue in Syburgs Berhalten, der ebenso handelte wie Frau von Kamecke an der Erbprinzessin. Ließ es sich die ehemalige Hosdame doch auch nicht nehmen, bald darauf zur früheren Gerrin nach Berlin zu eilen, weil sie ihr während der Niederkunst eine Stütze sein wollte.

Um so höher darf dieser Liebesdienst eingeschätzt werden, als Karoline der Hofdame und Freundin geradezu befohlen hatte, bei dem Gatten zu bleiben.

Die außerordentliche Anhänglichkeit der höheren und niederen Hosbediensteten an das erbprinzliche Paar zeugt für dessen durchaus humanes Berhalten gegen jeden, der in seiner Nähe irgend ein Amt zu versehen hatte. Aber auch die Armen Prenzlaus scheinen nicht zu kurz gekommen zu sein.

Hatte Karoline im Oktober voll freudiger Hoffnung in die Zukunft geblickt, so flößte ihr die bedrängte Lage König Friedrichs im November 1756 finstere Besürchtungen für die Zukunft ein. Sie kann dies selbst der Prinzessin Amalie gegenüber nicht versbergen und schreidt: "Mir bangt vor den Ereignissen des Jahres 1757! Sehe ich doch unendliche Berswirrungen voraus. Drei verbündete große Mächte sind gegen uns, sind bereit, uns zu verschlingen, zu vernichten! Nennen Sie mich eine Schwarzseherin, ich din es zusrieden. Dennoch will auch ich die Hoffnung nicht ausgeben!"

Ob Karoline von Königsberg in der Neumark aus Prenzlau noch einmal besuchte, steht nicht fest. Da sie aber auf der Hinreise bereits einen Abschieds= besuch am Markgräflichen Sof zu Schwedt gemacht hatte und sich heftig danach sehnte, in Ruhe zu kommen, möchte man es bezweiseln.

Mit welchen Empfindungen sie aus der alten udermärkischen Stadt schied, in der sie so viel erlebt, vier Kinder geboren und ihre folgenreiche Freundschaft mit dem preußischen Königshause sest und anhängsliches Wesen, ihre Wertschäugung sür empfangene Rücksicht und Freundlichkeit, überhaupt ihre gesamte edle Denks und Gefühlsweise läßt die Annahme bezechtigt erscheinen, der Wegzug von Prenzlau, das Karoline bei ihrer Rücksehr aus Rußland im November 1773 noch einmal besuchte, sei ihr trotz der Einsförmisseit des dortigen Lebens nicht leicht geworden.

Wären alle Briefe Karolinens aus jener Zeit erhalten, zumal die an die Mutter gerichteten, so würde man gewiß Zeugnisse dasür beibringen können, wie nahe ihr das Scheiden von der Stadt ging, wo sie der Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens gewesen war und so viele treue Anhänglichkeit sowohl bei der höheren Gesellschaft, als auch in bürgerlichen Kreisen gefunden hatte.

Ihr überschauender Geist war sich auch sicher barüber klar, daß mit dem Berlassen Prenzlaus eine Epoche ihres Lebens abschloß, die zugleich eine wichtige Wendung in ihrer Ehe zur Folge haben und durch das Losreißen von liebgewordenen Beziehungen ihr Streben in ganz neue, damals noch unbekannte Bahnen lenken würde.

Karolinens Aufenthalt in Berlin von Mitte Dezember 1756 bis zum November 1757 ift noch zu ihrem Prenzlauer Lebensabschnitt hinzuzurechnen, weil sie, abgesehen von dem Ortswechsel, in den seitherigen

Berhältnissen weiter lebte und mit manchen Familien aus Prenzsau in persönlichem und brieflichem Berstehr blieb.

Das Bild ber alten Stadt am Udersee mit ihren Mauern und merkwürdigen Türmen, das Haus, "die Burgfreiheit", in dem sie ein behagliches Stilleben geführt, Dichter und Schriftsteller studiert und so manchen bedeutenden Brief geschrieben hatte, prägten sich tief in ihr Gedächtnis und ließen ihre Gedanken noch oft dahin zurüdwandern.

Ungeachtet des eifrigsten Nachforschens haben sich keine zeitgenössischen Berichte, briefliche Mitteilungen oder sonstige Schriftstücke auffinden lassen, die irgend welche Eindrücke von Karolinens Persönlichkeit und ihrem Familienleben in Prenzlau sestgehalten haben. Nur aus vergilbten Programmen zu Festlichkeiten, welche die Stadt bei der Geburt der erdprinzlichen Kinder, bei anderen freudigen Anlässen und bei dem Besuch der Landgräfin 1773 gab, läßt sich heute noch erkennen, wie beliebt das junge fürstliche Paar war, wieviel Wert man auf seinen Ausenthalt hier legte und welch ein Andenken Karoline hinterließ.\*)

Der kleine Hof brachte immerhin einiges Leben in die Stadt, zog auch den umwohnenden Abel heran, beförderte dadurch eine gewisse, hauptsächlich in der Pflege des Theaters und der Musik sich bekundende Kunstbewegung, er veranlaßte auch den regeren Betrieb einiger Geschäfte und den Aufschwung des gessamten öffentlichen Lebens.

Brachten boch bie häufigen Besuche fürstlicher und anderer Berfonlichkeiten, die in den Kriegszeiten an-

<sup>\*)</sup> Zwei dieser, wenn auch poetisch wertlosen, so doch für die Beurteilung der Landgräfin wichtigen Programme sind als Anhang beigegeben.

kommenden Kuriere, die von dem Erbprinzen versanstalteten militärischen Schauspiele, die Aussahrten der Herschaften und sonstige Geschehnisse viel Abswechslung in den für gewöhnlich nicht sehr lebhaften Berkehr Prenzlaus.

Bielleicht finden sich noch einmal Dokumente, die über diesen fesselnden Abschnitt aus dem Leben einer der bedeutendsten Fürstinnen ihrer Zeit und zugleich aus der Entwickelungsgeschichte der Stadt näheren

Aufschluß geben.

Einstweilen weiß man noch nicht einmal genau, weshalb von der "Burgfreiheit" nach dem gegenübersliegenden Rathause, wie heute noch zu sehen, ein Weg gepslastert wurde. Nach der einen Überlieserung sollen die erbprinzlichen Kinder im Rathause unterrichtet worden sein, was wenig Wahrscheinlichseit für sich hat, nach der anderen hätte die erdprinzliche Familie dort gegessen, eine aus verschiedenen Briesstellen Karolinens widerlegdare Annahme, nach einer dritten Unsicht wären von dem fürstlichen Paar hier die größeren Festlichseiten und Empfänge abgehalten worden. Da in der Tat im Rathause eine Hosstüche eingerichtet war, so dürste dies wohl der Grund für die Herstellung des gepssafterten Weges gewesen sein.

Für die Tauffeierlichkeiten der Kinder, vornehmlich für die mit großem Glanz begangene Taufe des Prinzen Ludwig, sowie für die Offiziersessen, die der Erbprinz den Regimentskameraden und den durchereisenden hohen militärischen Persönlichkeiten gab, reichten die behaglichen, doch immerhin nicht sehr großen Räume in der "Burgfreiheit" sicher nicht aus. Daß der gepflasterte Gang, auch bei nicht täglicher Benutzung, unbedingt notwendig war, erscheint sehr begreissich, wenn man sich den damaligen Zu-

stand der Straßen und Plätze vorstellt. Unmöglich konnten doch die Damen, so kurz auch die Strecke war, in festlichen Gewändern durch den Schmutz waten. —

In der zweiten Sälfte des November 1757 treffen wir Karoline wohleingerichtet im Bredowschen Palais in Berlin. Diesmal macht ihr die Stadt aber nicht den heiter bewegten Eindruck wie sonst. Um 28. Dezember schreibt sie an die Schwägerin: "Berlin ist ganz still. Alle Welt ist nur mit den Ubwesenden beschäftigt, niemand spricht von der Oper oder von Festlichkeiten, was ich natürlich durchaus recht sinde."

Die Erbprinzessin fühlt sich aber in ihrer dem Palais des Prinzen Seinrich gegenüberliegenden Wohnung sehr behaglich. Auch den Kindern, zumeist den ältesten, gefiel das neue Seim ganz außersordentlich. Im Vergleich zu Prenzlau gab es hier ja ungemein viel für sie zu sehen. Die drei größten, Karoline, Friederise und Ludwig, wurden auch bei Oose vorgestellt, was die Mutter mit einem leisen Bangen tat; denn, wie sie sich ausdrückt, "ihre Sprößlinge waren ja noch echte Landpomeranzen". Doch gerade deren Naturlichseit und unbefangene Lebshaftigseit machten den königlichen Damen den besten Eindruck.

Eine Kunde empfing Karoline bei ihrer Ankunst in Berlin, die sie aus höchste bedrückte und erschreckte. Gerade acht Tage vor ihrem Eintreffen in der Hauptstadt starb der angesehene Arzt Lieberkühn, dessen Berordnungen ihr in der letzten Zeit manche Ersleichterung gebracht hatten und den sie auch, weil Ludols bei der Armee weilte, zu ihrem Geburtsshelser wählen wollte. An Lieberkühns Stelle trat dann Doktor Luther.

Um 30. Januar 1757 gebar Karoline eine fünfte Tochter, die zu Ehren ihres im Felbe weilenden Baters Luise getauft wurde.

Das Wochenbett war, trot des häufigen schlechten Befindens der Erbprinzessin, ein sehr leichtes. Teilt sie doch selbst sofort nach der Geburt des Kindes dem Gatten das Ereignis mit und bittet ihn um Berzeihung, weil sie wiederum einem Mädchen und keinem Knaben das Leben gegeben habe.

Auch an die Schwägerin in Baden schreibt sie in ähnlichem Sinne. Was soll sie nur dereinst mit fünf Töchtern ansangen! Eine sorgenvolle Aussicht, die dadurch allein etwas erhellt wird, daß sie schwiegertochter der Schwägerin werden, ein Wunsch, der später in Erstüllung gehen sollte.

Im fibrigen gestaltete sich das Wochenbett viel unterhaltender, als dies früher in Prenzlau bei den gleichen Anlässen der Fall war. Prinzessin Amalie und Prinzessin Seinrich wechselten miteinander ab, um der Wöchnerin die Tage der Zurückgezogenheit ansgenehm zu verkürzen.

\* \*

Die ersten Monate bes Berliner Ausenthaltes vergingen für Karoline, wiewohl sich die drohenden Wolfen über dem Haupte Friedrichs des Großen immer mehr zusammenballten, in angeregtem Verkehr mit dem Hose und vielen interessanten Menschen. Unter diesen sind außer der bereits früher erwähnten Oberhosmeisterin der Gemahlin des Königs, Frau von Camas, die Gattin des Oberhosmeisters der Königin=Mutter, Frau von Morrien, dann Freiin

von Dankelmann, Gouvernante bei der Prinzessin von Oranien, die Familie des Generals Forçade, Frau von Feilitsch, Frau von Brand, Mitglieder der gräslichen Familie Keyserling, die Damen Weyring und La Fique, sowie zwei Gräsinnen Hand und ein Baron von Müller zu nennen.

Fast alle biese Personen slüchteten auch in der Nacht des 16. Oktober zur Erbprinzessin, als der General von Habit mit 4000 Kroaten Berlin besdröhte. Doch führte er den geplanten Anschlag nicht aus und zog sich am anderen Worgen in die Gegend von Kottbus zurück.

Bu bem Anfang des Jahres 1757 zurücklehrend, muß wieder darauf hingewiesen werden, daß die Stimmung in der Hauptstadt eine sehr schwankende war. Nichts begehrte man dort sehnlicher, als die glänzende Wiederherstellung des preußischen Waffenzuhms.

König Friedrich war mit der Hauptmacht der Armee den Öfterreichern in Böhmen entgegengezogen und errang dann dort auch durch den Heldenmut und Geldentod des Grafen Schwerin am 6. Mai 1757 den wichtigen, aber schwer erkauften Sieg bei Prag. Was die Erbprinzessin dem alten Freunde gewünscht hatte, bewahrheitete sich also jeht.

Run jubelte man wieder in Berlin, man hoffte, Prag würde auch noch fallen und alle verlorenen Borteile wieder in des Königs Hände spielen. Allein die Riederlage bei Kollin am 18. Juni machte die freudigen Erwartungen zu Schanden und zwang Friedrich II., seine Truppen nach der Oberlausitz zurückzuziehen.

Der Unglückstag bei Kollin verschlechterte Preußens Lage ganz bedeutend. Bor allem zerstörte er den

200

Rimbus der Unüberwindlickeit, der seit zwölf Jahren an dem Ramen des Königs haftete. Denn die Nieder= lage wäre zu vermeiden gewesen, wenn dieser dem Nate des Prinzen Morit von Unhalt=Dessau gesolgt hätte.

Bei Kollin blieb auch der General Hans Carl von Winterfeld, ein Liebling König Friedrichs, dessen Berlust das Gemüt des Herrichers noch mehr versätsterte. Kaum hatte ihn dieser Schlag getroffen, so verlor er am 28. Juni 1757 auch die geliebte Wutter, was bereits berichtet wurde.

Wie der Tag von Kollin auf Friedrich II., so machte er auch auf die Stimmung von Berlin einen vernichtenden Eindruck. Die Mitglieder des Königshauses zudem, hauptsächlich die durch den Tod der Mutter tiefgebeugte Prinzessin Amalie, konnten sich nach dem Mißgeschick des Bruders gar nicht mehr erholen.

In dieser trostlosen Zeit zeigte sich die Aufsopferungsfähigkeit Karolinens für die Freundin im glänzendsten Lichte. Durch ihre werktätige Teilnahme und Beihilse in den schwierigsten Lagen vergalt sie alles, was Prinzessin Amalie jemals an ihr getan hatte.

Der Wunsch, die Freundin vor vollständiger Bersenkung in ihren Schmerz zu bewahren, ließ sie auch im Juli entschieden gegen deren Absicht auftreten, sich eine Weile nach Quedlindurg zurückzuziehen. Wichtige Gründe müssen aber Amalie bestimmt haben, dennoch nach dort zu reisen. Sie blied jedoch nur sehr kurz; schon im August ist sie wieder in Berlin.

Wiewohl selbst tief niedergedrückt durch das Unterliegen des Königs, besonders aber wegen des Rückzugs der Armee aus Böhmen, den ja auch der Erbprinz mitmachen mußte, waltete Karoline wie ein Schutzeist um die Prinzessin, sucht sie diese

Dianzed in Phogle

vornehmlich durch einen unerschütterlichen Glauben an eine für den König glückliche Wendung des Kriegsseschicks wieder aufzurichten. Einstweilen freilich waren die Aussichten dafür keineswegs günstig, im Gegenteil, mehr und mehr umdüsterte sich Preußens Jukunft. Kückten doch von allen Seiten die Feinde heran, um den König zu vernichten und sich in dessen zu teilen.

In jener bedrängten Zeit verschlimmerte sich im Felde unter ungunstigen Witterungsverhältnissen das alte Leiden des Erbprinzen Ludwig von Sessens Darmstadt in höchst bedenklichem Grade. Fast täglich erhielt die Gattin darüber die traurigsten Berichte.

Dennoch hoffte Karoline noch immer auf eine Besserung des Übels. Sie faßte den Borsak, den Gatten selbst zu pflegen, sobald die stark mitgenommenen Truppen in die Winterquartiere eingerückt wären, und er selbst in einem solchen sestschafte. Alles, was nur in ihrer Kraft stand, wollte sie dazu beistragen, um Ludwig von einer Krankheit befreien zu helsen, die ihn nach so vielen ausgestandenen Strapazen und Fährnissen gerade zur Unzeit wieder übersfallen habe.

"Denn", fährt sie fort, "ich wünschte, Sie könnten bis an's Ende aushalten, in guten und in schlechten Tagen, und sich dermaleinst sagen: ich hatte nicht nur die Absicht, mir einzig in siegreichen Zeiten die Vlieder für den König von Preußen zerschmettern zu lassen, ich wollte mich keineswegs unter einem Deckmantel in gefährlichen Augenblicken von ihm zurückziehen, — — nein, dem ist nicht so; denn das Unglück hat mich noch sester mit ihm verbunden, ließ mich in Zeiten der Not noch entschiedener bei ihm ausharren."

Aus diesem Bekenntnis geht klar hervor, nicht die immer wieder erneuten Bitten und Drohungen des Baters in Darmstadt, nicht die Furcht vor dem möglichen Berlust der Grafschaft Hanau-Lichtenberg, sondern einzig das durch geringe Schonung bei vielen Unstrengungen schlimmer gewordene und jett noch mit einem Brustatarrh und hestigem Fieder versbundene Leiden des Erbprinzen zwang diesen Mitte August 1757, bei König Friedrich um seinen Abschiede einzukommen.

Wie schwer bem eingesleischten Solbaten bies wurde, merkt man an den beschwichtigenden Worten und Hinweisen der Gemahlin. Trothdem sie nichts härter treffen konnte als der Austritt Ludwigs aus der preußischen Armee, versucht ihn Karoline nach solchem Ausbruch des alten Übels doch nicht eine Stunde länger in seiner Stellung zurückzuhalten.

Als ber Gatte sich trohig über sein Mißgeschick beklagte, war sie nur darauf bedacht, ihn zu beruhigen und ihm den Dienstaustritt als unbedingt nötig für seine künstige Stellung und für seine Familie, also als einen Akt höherer Pflichterfüllung, erscheinen zu lassen.

Was es die Erbprinzessin bei ihrer Anhänglichkeit an den König und sein Haus, zumal aber bei ihrer Freundschaft mit der Prinzessin Amalie gerade zu jener Zeit kostete, sich von all den ihr liebgewordenen Beziehungen loszureißen, davon ließ sie den versstimmten Gatten nicht das geringste merken, das machte sie für sich allein im Stillen aus.

Fast zur selben Zeit, in welcher der Sohn aus dem preußischen Kriegsdienst schied und mit allen Ehren vom König entlassen wurde, stellte sich der alte Lands graf der Kaiserin Maria Theresia für militärische Zwede zur Berfügung. Doch war nun das Nötige getan, um die Welt nicht das Schauspiel erleben zu lassen, Water und Sohn gegen einander in's Feld rücken zu sehen.

Balb nach biefen Geschehnissen erfolgte die Brandsichatung ber Hauptstadt Berlin im Oktober 1757 durch ben öfterreichischen General Habit.

Welche Borgänge sich dabei abspielten, davon geben die aus jenen Tagen erhaltenen Briese der beiden fürstlichen Damen, Karoline von Hessen und Amalie von Preußen, ein ungemein anschauliches Bilb.

In der berechtigten Besurchtung, Sadik könne in die Stadt einsallen, also sich nicht nur mit einer Kriegskontribution von 250 000 Thalern zusrieden geben, vielleicht sogar wichtige Personen als Gesangene mitnehmen, waren die Königin Christine und die anwesenden Prinzessinnen nebst Gesolge nach Spandau geslüchtet, wo der gesamte Hof mit dem elendesten Untersommen fürlieb nehmen mußte.

Erbprinzessin Karoline follte balbigst nachreisen, alle Borbereitungen für ihre Absahrt waren getroffen. Allein sie blieb trothem in Berlin, weil ihr der Satte gleichzeitig den Besehl zugehen ließ, sich und die Kinder jeden Augenblick auf die Heimreise gesaßt zu machen.

Um den Feinden nicht in die Sände zu fallen, mußte Erbprinz Ludwig auf ein Wiedersehen mit den Seinen verzichten und den damals gerade sehr gefährlichen Umweg über Berlin vermeiden. Er suhr unmittelbar aus dem Feldlager auf der kürzesten Strecke nach Darmstadt und von dort nach dem Bade Ems, um noch eine Kur zu gebrauchen, wiewohl die Gattin entschieden davon abgeraten hatte. Sie be-

fürchtete übele Folgen von dem bei der vorgeschrittenen Jahreszeit allzu späten Gebrauch der Heilquelle und war außerdem sest überzeugt, in der Ruhe von Birmasens, wo Ludwig sich künstig wieder aufzuhalten gedachte, würde er sich bald besser erholen als irgendwo.

Um nun den zweifellos stürmischen Auftritten bei der bevorstehenden Zusammenkunft zwischen Bater und Sohn ihre trennende Macht zu nehmen und den Anprall der beiden hartnäckigen Männer gegeneinander abzuschwächen, ja, wenn möglich sogar schon brieslich eine Bersöhnung anzubahnen, nahm Karoline in einem Schreiben vom 3. September 1757 alle Schuld auf sich und erklärte dem Landgrafen, einzig und allein das längere Berweilen des Gemahls in der preußischen Armee veranlaßt zu haben.

Biewohl nun der alte Herr die Halsstarrigkeit des Sohnes genau kannte, so maß er dem Geständnis der Schwiegertochter doch eine gewisse Wahrheit bei. Deshalb machte er ihr in der Antwort über ihr Berhalten bittere Borwürfe, ja, er verglich sie sogar mit einer doppelzungigen Gestalt auß einer Komödie Molières, mit welcher, ist nicht ersichtlich.

Karoline nimmt dies ruhig hin, sie sucht den Landgrafen wieder günstiger zu stimmen und verssichert ihn trot seiner ungnädigen Gesinnung ihrer dauernden Anhänglichseit. Solche Bersprechungen machten aber dem tief Berletten einstweisen keinen mildernden Eindruck.

Bei aller gegenseitigen Gereiztheit verlief jedoch die Begegnung zwischen Bater und Sohn nicht so stürmisch, als Karoline und mit ihr manche in die Berhältnisse eingeweihte Persönlichkeiten angenommen hatten. Ja, es muß sogar zu einer versöhnlichen Unnäherung zwischen beiben Männern gekommen sein. Bereitete boch ber alte Landgraf balb darauf bem Erbprinzen in Ems dadurch eine Aufmerksamkeit, daß er ihm zur Belustigung und Unterhaltung ein Darmstädtisches Militärmusikkorps sandte.

Der Sohn war bemnach in Gnaben wieder aufsenommen worden, die Schwiegertochter hingegen blieb versehmt, was auch am Hofe kein Geheimnis war. Wie Karoline der Prinzessin Amalie anverstraute, ging die Entrüstung des alten Herrn so weit, daß er sogar versuchte, mit zornigen Reden den Gemahl gegen sie aufzubringen. Dies gelang ihm jedoch nicht, wenngleich Ludwig nach dem Zusammentressen mit dem Bater der Gattin auch wieder Borwürse siber verschiedene Dinge gemacht haben muß.

"Ach", seufzt die verkannte Frau, "was sind das sür zwei wunderliche Käuze, dieser Bater und dieser Sohn! Wirklich, ich wünsche nichts sehnlicher, als daß mein Junge doch aus der Art schlagen möge!"

Unter solchen Umständen und bei der geradezu seindlichen Boreingenommenheit des Schwiegervaters gegen sie war also das in einiger Zeit bevorstehende Wiedersehen mit dem greisen Fürsten für Karoline gewiß keine angenehme Aussicht. ——

Nach der Brandschatzung von Berlin ließ es die Furcht vor dem weiteren Borrücken des Feindes einige Tage unmöglich erscheinen, daß die beiden fürstlichen Freundinnen vor Karolinens Abreise in die heimat sich noch einmal wiedersehen könnten. Da zeigte sich denn, wie sehr die Erdprinzessin der sonst höchst zurüchlaltenden Schwester Friedrichs des Großen ans herz gewachsen war.

Amalie vermochte ben Gebanken an eine Trennung ohne gründliche vorherige Aussprache gar nicht zu ertragen. Obgleich niemand unter den schwierigen gesahrvollen Verhältnissen einen Ritt nach Berlin wagen wollte, so weiß sie sich doch immer wieder Kuriere zu verschaffen, die der Erbprinzessin die Bitte zutragen, ihre Abreise wegen eines letzen Zusammensfeins soweit als möglich hinauszuschieden.

Einige Briefe ber Prinzessin aus Spandau, die eingehenden Ausschluß über die Lage der Damen des königlichen Hauses geben, zeigen, wie des Königs Lieblingsschwester selbst unter dem Zwang niedersdrückendster Zustände nicht die Fähigkeit verliert, die härtesten Bedrängnisse und schwersten Entbehrungen komisch auszusassen und sarkastisch zu schildern. Sogar der Beseld des Festungskommandanten bringt sie nicht außer Fassung: sie dürse kein Feuer mehr in ihrem Zimmer anmachen, weil dies sich gerade unter einem Pulverlager besinde. Umalie teilt der Freundin die Tatsache in heiterster Laune mit und berichtet ihr außerdem noch verschiedene lustige Borkommnisse, die den traurigen Zuständen auch eine heitere Seite abgewannen.

Doch auch Karoline weiß solche ohne Zimperlichkeit zu erzählen. Namentlich ergötzt sie die vorsichtige Handlungsweise des Hospredigers Sack, der im Augenblick der größten Gesahr, wo jedermann die Plünderung der Stadt durch Hadit erwartete, in der sesten Zuversicht auf Gottes gnädige Abwendung des drohenden Geschicks dennoch seine Tochter, die erst acht Tage später heiraten sollte, in aller Gile ehelich verband und ganz ruhig das Pochzeitsessen mit den jungen Leuten einnahm.

Karoline erklärt, der Hofprediger habe als kluger und vorsichtiger Bater gehandelt, weil er befürchtete, seine Tochter könne am Ende nicht als reine Braut

Raroline von Beffen.

vor den Altar treten, wenn einige Stunden später die Stadt wirklich einen Uberfall zu erleiden gehabt batte. —

\* \*

Als Karoline ihren Gemahl glücklich in der Seimat wußte — Ende Oktober befand er sich bereits im Bade Ems — schob sie die Abreise noch dis in den November hinaus, um dann mit Krinzessin Amalie gemeinsam die Fahrt nach Magdeburg zu unterenehmen. Bon dort wollte sich diese für einige Zeit nach Quedlindurg zurückziehen. Die erdprinzlichen Kinder waren schon vor der Absahrt der Mutter unter dem Schuze von Fräulein Kavanel und einigen Kammersrauen auf einer Nebenstrecke und in kurzen Tagereisen in die Heimat geschickt worden.

Am 25. Oktober 1757 schreibt Karoline der Freundin, jetzt, wo sie allen ihren Pflichten als Gattin und Mutter genügt habe, sei es auch an der Zeit, die Freundschaft endlich zu ihrem Recht kommen zu lassen. "Ja", fügt sie hinzu, "ich will Ihr Mißsgeschick von nun an teilen, ich will mit Ihren sliehen und Sie nicht eher verlassen, bis Sie der Zukunft wieder hoffnungsreicher entgegensehen können!"

Während die Erbprinzessin noch in Berlin weilte, trasen nämlich häusig wieder ungünstige Nachrichten vom Kriegsschauplatz ein. Aber die durch Ersahrungen klug gewordene Frau ist mittlerweile so weit, um den Gerüchten keinen Glauben mehr zu schenken und einzig den amtlichen Berichten zu trauen.

Ende Oktober reifte Karoline von Berlin ab. Unfangs November 1757 kam fie in Wagdeburg an, wo sie sich mit der Freundin mindestens einige Tage aufgehalten haben muß. Um 19. November traf fie in Halberstadt, am 24. bei ber Schwester in Arolfen und am 1. Dezember in Darmstadt ein.

In Magdeburg empfing sie noch gemeinschaftlich mit Amalie die Nachricht von dem glorreichen, am 5. November errungenen Siege des Königs bei Noßebach in Thüringen. Diese Schlacht war bekannttich die glänzendste im ganzen siedenzährigen Kriege. Die Reichsarmee wurde geschlagen, die deutsche Ehre erhielt den Franzosen gegenüber wieder hellen Glanz. Dazu verloren die Feinde ihren alten Kriegsruhm vollständig.

Wie der Sturmwind sauste Friedrich hinter der französischen Armee her, die auf der Straße nach Erfurt weggeworsene Berruden, gallonierte Federhüte, gestickte Echarpen und sonst alle möglichen Schmuckgegenstände auf eiliger Flucht zurückließ.

Jubelnd berichtet Karoline ber Schwägerin in Baden über den großen Tag bei Roßbach, deffen Bedeutung sie voll zu würdigen wußte. Gab er boch vor allem dem Bolte den Glauben an den Sieg ber preußischen Waffen zurud.

Bon diesem fröhlichen Bewußtsein gestärkt, trennte sich die Erbprinzessin sur Jahre von der Prinzessin Amalie und von ihrer treuen Freundin und opserwilligen Dosdame, Frau von Kamede, und reiste der Heimat entgegen. Dort lebte sie von nun an nicht mehr mit dem Gatten zusammen an einem Orte, sie wohnte mit ihren Kindern in Buchsweiler, der Erbprinz allein in Pirmasens.

Auch als Lubwig 1768 Landgraf wurde, blieb er dort, während die Gemahlin nach Darmstadt übersiedelte. Die Jahre in Prenzlau waren also die einzigen während einer dreiunddreißigjährigen Ehe, die das Paar längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft verbrachte.

Ehe Karoline die preußischen Staaten verließ, richtete sie einen Brief an den König, der als Abschluß dieses ihres wichtigen Lebensabschnittes hier mit der Antwort Wiedergabe finden soll.

Berlin, den 30. Oftober 1757.

## "Sire,

"Es ift ein Wagnis von mir, an Em. Majeftat au schreiben; dies fühle ich wohl. Ich habe darum auch lange gezögert, aber meine Berehrung brangt mich bagu. Empfangen Em. Majeftat mit Bute und Nachsicht den ersten und vielleicht auch den letten Beweiß meiner treuen Ergebenheit, ben ich mir die Freiheit nehme, Ihnen heute darzubieten. Ich reise ab, weil der Rudtritt des Erbpringen von Seffen-Darmstadt es von mir verlangt. Allein durchdrungen von Hochachtung und Bewunderung für den Belden und großen Mann in Em. Majestät, verlaffe ich Ihre-Staaten nur mit bem berglichften Bedauern. Deine Hochschätzung wird mich überall hinbegleiten, und ich werbe ftets die innigften Bunfche hegen für die Er= haltung Em. Majestät und für den Erfolg Ihrer Waffen. 3ch habe die Ehre, Sire, mit dem größten Respett zu fein Em. Majestät fehr ergebene Dienerin

Raroline von Seffen, geb. von Zweibruden."

Zwei Tage vor der Schlacht bei Roßbach, am 3. November 1757 fendet Friedrich der Große von Weißenfels folgende Antwort an Karoline: "Madame, ma cousine,

Soeben empfange ich ben Brief, ben Em. Bobeit die Gute gehabt haben, mir am 30. vorigen Monats au schreiben. Wenn Em. Hoheit bedauern, meine Staaten verlaffen zu muffen, fo beflage ich Ihre Albreise nicht weniger, namentlich jest, wo mich die Umftande des Bergnugens berauben, Em. Sobeit noch einmal zu feben und Sie perfonlich meiner festen und unveränderlichen Freundschaft versichern gu fonnen, die ich Ihnen immer bewahren merde. Die Entfernung wird niemals in meinem Bedächtnis die Borguge auslöschen, die Em. Sobeit auszeichnen. Ich hoffe benn auch, daß Sie mir gleichfalls ein freundliches Undenken bemahren! Bielleicht, wenn es die Berhältnisse erlauben, bin ich noch eines Tages fo gludlich, mundlich Em. Sobeit die Befühle ber Achtung und höchsten Berehrung wiederholen gu fonnen, mit benen ich für emig bin, madame, ma cousine.

Em. Sobeit fehr ergebener Better

Friedrich."

Innerlich erhoben durch die Bersicherungen des großen Königs, langte Erbprinzessin Karoline nach nahezu siebenjähriger Abwesenheit am Darmstädter Hose wieder an.

Die erste Begegnung zwischen ihr und bem Schwiegervater gestaltete sich durch bessen ungnädiges und gezwungenes Verhalten höchst peinlich für die Zurückgekehrte, allein sie war geistesgegenwärtig genug, um sich nicht dadurch verwirren oder gar demütigen zu lassen. Ja, kaum hatte sie sich mit dem Landgrafen in ein Gespräch eingelassen, als es ihr spielend ges

lang, den Jorn des alten Gerrn zu verscheuchen und sein Herz schnell wieder günstig für sich zu ktimmen.

Über dies erste Zusammentreffen berichtete Karoline am 1. Dezember 1757 an Prinzessin Amalie: "Wohlsbehalten bin ich vorgestern hier angekommen. Seine Hoheit trat mir mit ernster Miene entgegen, was mich aber wenig niederdrückte. Ich begann von der Jagd zu sprechen, bemächtigte mich ganz und gar der Unterhaltung, sodaß wir uns bald allein gegenüber saßen.

Der Landgraf beruhigte sich, und wir standen plöglich wieder so gut zusammen, als ob niemals böse Briese zwischen uns gewechselt, drohende Boten gegenseitig von und an uns abgesandt worden wären. Nachher gingen wir fröhlich miteinander Arm in Arm. Beneidet wurde ich dabei augenscheinlich von dem aus etwa zwanzig Personen bestehenden Gesolge, das mich später mit unterwürfiger Wiene bis an mein Zimmer begleitete. Wan glaubte sogar, mich dort noch unterhalten zu müssen, ohne zu merken, wie mich das langweilte. Der Ton und das ganze Wesen hier erinnert mich immer wieder daran, was ich versoren habe."

Die schnelle Umstimmung des erzürnten Schwiegers vaters durch die Macht ihrer Rede und ihrer unswiderstehlichen Liebenswürdigkeit, zeugt mit für die eigentümliche beherrschende Anziehungskraft, durch die Karoline Menschen aller Art, selbst sogar ihre Gegener, zu sessen eine milbe zu stimmen verstand. Ihr ungemein sein entwickeltes Überschauungsvermögen wußte sich in jede Wesenheit hineinzudenken, ihr sicheres Taktgesühl bewahrte sie davor, die Eigensheiten anderer zu verlegen. Daneben ließ sie ihr

reicher Geist überall Mittel und Wege zum Ausgleich gegnerischer Gesinnungen sinden. Gine Beimischung schalthaften Humors gab ihren Außerungen noch einen Schimmer von herzgewinnender Gemütlichkeit.

Der erste Tag in der Heimat legte der Erbprinzessin trot der günstigen Wendung der Dinge aber auch eine harte Probe der Selbstverleugnung auf. Landgraf Ludwig teilte ihr die im September 1757 erfolgte Eroberung von Schweidnit und Breslau mit, von der sie noch nichts wußte, und berichtete außerdem mit einer gewissen Genugtuung, viele Preußen seien dabei in Ariegsgefangenschaft geraten. Diese Nachricht traf Karoline "wie ein Dolchstoß". Sie durste aber dem Schwiegervater gegenüber nichts von ihrem Schmerz merken lassen, mußte vielmehr hinter heiterer Miene die heftigste Erregung verbergen. Erst spät abends vermochte sie ihr Herz in heißen Tränen zu erleichtern.

Seit die Erbprinzessin Preußen verließ, hatte ihr Leben eine andere Wendung genommen. Ihre wahren Gesinnungen durste sie nicht mehr offen zeigen. Diese Tatsache kam der hohen Frau, die sich plöglich wie entwurzelt fühlte, an jenem für sie so traurigen Abend im Schlosse zu Darmstadt besonders klar zum Bewußtsein.

Bei aller ihr von Seiten des Schwiegervaters erwiesenen Huld, fühlte Karoline sich deshalb doch erleichtert, als sie nach Buchsweiler abreisen und zunächst die gleichgesinnte Mutter wiedersehen konnte. Bon dort aus setzte sie die Korrespondenz mit der Prinzessin Umalie und mit König Friedrich II. eifrig sort. Auch dieser Brieswechsel endete erst mit dem Tode der Landaröfin 1774.

Die hohe Berehrung, welche die beiden hervorragenben Persönlichkeiten für einander hegten, kommt in ihrem
schriftlichen Berkehr zu mannigsaltigstem Ausdruck.
Besonders Friedrich der Große, sonst so spärlich mit
Ausdrücken der Bewunderung und Anerkennung Frauen
gegenüber, bekennt mehrmals, daß er den Wert von
Karolinens Freundschaft und Versönlichkeit wohl zu
schäßen wisse, und es sich zur Ausgabe gestellt habe,
ihre Hochachtung auch wirklich zu verdienen. Die
hohe Frau hingegen, ganz durchdrungen von der
geistigen und menschlichen Bedeutung des genialen
Königs und Heros, ist stolz in dem Bewußtsein, "den
ersten Mann des Weltalls" ihren Freund nennen zu
dürfen.

Bei der Werbung des Prinzen von Preußen um Friederike, Karolinens zweite Tochter, spricht es der König sogar ganz offen aus, daß die Hoffnung, eine solch ausgezeichnete Wutter könne nur gut erzogene Töchter besitzen, seinen Blick auf eine hessische Prinzessin gelenkt habe.

Was der König voraussette, hat die spätere Gemahlin Friedrich Wilhelms II. in ungemein schwiesrigen, viel Selbstverleugnung von ihr fordernden

Berhältniffen glängend gerechtfertigt.

Um aber nach dem Tode der großen Landgräfin der Berehrung für sie einen dauernden Ausdruck zu verleihen, der also auch auf die Nachwelt übergehen sollte, ließ bekanntlich Friedrich II. auf ihrem Gradbitgel im Herrengarten in Darmstadt eine Urne von weißem Marmor sehen. Sie trägt den Namen, Tag der Geburt und des Todes der großen Landgräfin und nennt sie "Femina sexu, ingenio vir".

Nach der Uebersiedlung von Berlin in die Heimat waren Karoline noch etwas mehr denn 16 Lebens= jahre vergönnt. Bis zum Gerbste 1765 wohnte sie mit ihren Kindern wieder in Buchsweiler, wo sie auch den sehnlichen Wunsch des Gatten erfüllte und in den Jahren 1759 und 1763 noch zwei Söhnen, Friedrich Ludwig und Christian Ludwig, das Leben gab. Beide haben keine ebenbürtige Nachkommen hinterlassen.

In Buchsweiler pflegte Karoline die mit den versschiedensten Personen in Preußen angeknüpften Beziehungen durch einen regen schriftlichen Austausch weiter. Aber wenn in Preuzlau noch eine gewisse sorglose Heiterkeit ihr Gemüt beherrscht hatte, so gewann jest oft tieser Ernst Macht über sie.

Die Erziehung der heranwachsenden Kinder, die sie doch allein zu leiten hatte, legte ihr schwere Pflichten auf und ließ sie ost bangend in die Zukunst blicken. Daneben war ihre Gesundheit lange nicht mehr so sest wie in Prenzlau. Sie litt ost an Beschwerden aller Art und konsultierte bereits im Jahre 1765 zum erstenmale den berühmten Pariser Arzt Theodor Tronchin, einen geborenen Schweizer, dessen Rat sie in der Folge noch mehrmals einholte.

Hatte Karoline in Prenzlau meistens mit fürstlichen Persönlichseiten verkehrt, so trat sie erst bei
ihrem zweiten Ausenthalt in Buchsweiler und später
in Darmstadt zu mehreren Geistesheroen ihrer Zeit,
z. B. zu Boltaire, Klopstod, Herder und Wieland,
serner zu Gleim, Grimm, Moser, Merd, der berühmten Schriftstellerin La Roche und anderen Zeitgrößen in Beziehung.

Auch Goethe, als er anfangs ber siebziger Jahre oft im Merckschen Kreise in Darmstadt verkehrte, ist vielleicht mit der bedeutenden Frau in Berührung gekommen; benn er hat sie ja doch zuerst "die große Landaräfin" genannt.

Wie sich die geistvolle Fürstin zur literarischen Bewegung der Zeit stellte, ob sie Anteil an Goethes Schaffen nahm, wissen wir jedoch nicht. Bis jetzt fehlen noch die Belege, die des Dichters Verhältnis au ihr eingehend beleuchten.

Da die Darmstädter schönen Seelen unter der Führung Mercks und des bekannten Leuchsenring oft bei der treuen Ravanel, der Erzieherin der Töchter Karolinens, Zusammenkünste hatten, ja Gerder sogar einige Zeit als Erzieher des Enkels der Prinzessin Max von Gessen im Schlosse zeilels der Prinzessin Max von Gessen im Schlosse zeilnahme der literarisch seingebildeten Landgräfin für die Bestredungen der in ihrer Nähe wirkenden Geister voraussehen. Daß die Fürstin aber einen bestimmenden Einsluß auf jene Persönlichkeiten ausgeübt oder ihrem Denken und Empfinden eine von ihr gewollte Richtung gegeben hätte, dürste ebensowenig anzunehmen sein als ein brieslicher Austausch mit Gerder. Wieland und mit Goethe.

Um so zweiselhafter erscheint die Einwirkung der Landgräfin auf den Darmstädter Zirkel, als die geradezu überschwängliche Stimmung, die dessen Mitglieder beherrschte, ihrer klaren und zielbewußten Art zu denken und zu empfinden gänzlich fremd, ja vielleicht sogar zuwider war, troz ihrer Borliede für Klopstock. Sehr mit Unrecht hat man Karoline deshalb zu den empfindsamen Fürstinnen des XVIII. Jahrhunderts gezählt. Sie war dies nur insoweit, als sie gerne Briese schrieb und durch schriftlichen Berkehr zu ersehen suche, was ihr an innigem Austausch in ihrem meist einsamen Leben versagt blieb.

Vergebens späht man in ihren Briefen nach Bekenntnissen einer schönen empfindsamen Seele, wie sie in den Schreiben der Karoline Flachsland so reich zu finden sind; auch große literarische Zeitgedanken fehlen darin.

Was Karoline zum Ausdruck bringt, geht aus einem tiefen treuen Gemüt, aus einer ungemein menschenfreundlichen Gesinnung hervor. Es wird beeinslußt durch einen männlich starken, weitblickenden Geist, der das kleinste wie das größte Creignis richtig zu werten, auch dem Fortschritt der Zeit kühn zu folgen vermag und unter der Einwirkung der französischen Ausklärungsliteratur von aller Engheit des Glaubens und Denkens, von kleinlichen Standesvorurteilen und von jeglichem Eigendünkel frei geworden ist.

Daß die Landgräfin in ihrer Jugend Gellerts und Geßners Schriften las und später eine Ausgabe der Klopstockschen Oden, die dis dahin in Zeitschriften zerstreut erschienen waren, veranstaltete, stempelt sie noch lange nicht zu einer Empfindsamen, die sich bekanntlich meist dem wirklichen Leben ganz abwandten und in einen Zustand paradiesischer Schwärmerei hineinträumten.

Milbe, versöhnlich und weiblich, fügsam unabänderlichen Tatsachen gegenüber, stand Karoline boch immer auf festem Boben, wußte sie mit praktischem Sinn bas zunächst Wichtige und bas für die Zukunft Bebeutsame zu ergreifen ober anzubahnen.

Durch sie wurde der Enzyklopädist Grimm der Erzieher ihres Sohnes Ludwig, durch sie kam auch der aufgeklärte Staatsmann Friedrich Karl von Moser in Darmstädtische Dienste, geschah noch viel mehr Gutes, das zwar als Befehl des Gatten ins Leben trat, doch eigentlich ihr Werk war.

Nichts weniger als eine Emanzipierte im modernen Sinne, die auch genannt werden will, wo sie Unzregungen geboten hat, verstand es Karoline auch noch in späterer Zeit mit einer geradezu großartigen Fügssamkeit, hinter den eigenwilligen Gatten zurückzutreten und ihm als dem Herrn der Familie und des Hauses die Entscheidung über Dinge zu überlassen, die sie bei völligem Berzicht auf friedliches Ginzvernehmen oft allein hätte viel besser treffen können.

Die Landgräfin hält den Gemahl den Kindern gegenüber hoch, sie sucht seine Eigenheiten zu beschönigen und lätzt nie vor höheren oder niederen Untergebenen merken, daß sie an seiner Seite vielleicht manches entbehrt hat.

Reineswegs von biesem Standpunkt allein aus betrachtet, ist Ludwig IX. lange nicht die absonderliche Fürstengestalt als die man ihn oft darzustellen verssuchte. Im Gegenteil, schon allein im Berhältnis der Gattin zu ihm treten auch seine guten Gigensschaften, deren er ja nicht wenige besaß, ans Licht, erscheint er als ein zwar übertrieben schroffer und einseitiger, jedoch immerhin als ein mannhafter und durchaus biederer Fürst. — — — — — —

Die Begründung des Glückes ihrer Kinder und die Hebung des Ansehens ihrer Familie waren die Hauptziele des Strebens der großen Landgräfin. — Wenn sich jemals der Spruch Salomos "Durch weise Weiber wird das Haus gebaut" dei einer fürstlichen Frau jener Tage bewahrheitet hat, so ist dies bei Karoline von Hessen zweisellos der Fall gewesen.

Als sich 1773 ihr die Aussicht eröffnete, eine ihrer drei noch unverheirateten Töchter vielleicht auf den russischen Thron kommen zu sehen, trat sie, schon den Tod im Herzen, mit diesen die damals uns

gemein beschwerliche Reise an, um die Prinzessinnen der Kaiserin Katharina vorzustellen.

Der Besuch am russischen Hose, den auch Friedrich der Große aus politischen Gründen wünschte, hatte, wie schon früher mitgeteilt, den gehofften Erfolg. Prinzessin Wilhelmine wurde unter dem Namen Natalie die Gemahlin des Großfürsten Paul.

Nach dem Abschluß dieser glänzenden Verbindung erfältete sich jedoch die Landgräsin auf der Nückreise derartig, daß ihr Leiden täglich mehr fortschritt und schon am 30. März 1774 zum Tode führte. Die opfermutigste Nutterliebe, verbunden mit dem Drange, ihrem Hause größere Bedeutung zu verleihen, kostete also der einzigen Frau das Leben. Nicht lange nach ihrem Hinschen vermählten sich auch ihre beiden anderen Töchter Amalie und Luise. Die erste wurde Erbprinzessin von Baden, die andere Herzogin von Sachsen-Weimar und als solche die Gönnerin und Kreundin Goethes und Herders.

Bereitete der großen Landgräfin in früheren Jahren, namentlich aber während ihres Aufenthaltes in Prenzlau, die Zukunft der Töchter schwere Sorgen, so sollten gerade diese später in die bedeutendsten Lebensstellungen kommen und dadurch, sowie durch ihre ausgezeichnete Erziehung, einen weitwirkenden Einfluß auf die Nachwelt gewinnen.

Denn obgleich die Großfürstin Natalie früh starb, ist Landgräfin Karoline durch ihre Tochter Friederike dennoch die Stammutter des russischen und deutschen Kaisers geworden. Kaiser Nitolaus II. ist der Urenkel ihrer Urenkelin, Kaiser Wilhelm II. ist der Enkel ihres Urenkels. In dem gleichen Berhältnis steht Kaiserin Alexandra von Rußland und Großeherzog Ernst Ludwig von Hessen zur Landgräfin

Raroline. Auch die Großherzoge von Baben und Weimar, sowie die Nachkommen des verstorbenen Bringen Alexander von Beffen, die Bringen Ludwig, Alexander, Beinrich, Bater ber fünftigen Rönigin von Spanien, Frang Joseph von Battenberg und beren Schwester, Marie, Fürstin gu Erbach=Schon= berg, stammen in gerader Linie von ihr ab. Doch nicht allein beshalb, sondern auch um der in dieser Kürstin vereinigten großen Eigenschaften willen ift es an ber Beit, einmal wieber an fie ju erinnern. Gehörte sie doch auch zu ber geringen Anzahl von Berfonlichkeiten, die das Lebensideal des Zeitalters der Aufklärung durch harmonische Gemütsbildung zu einem vollen und reinen Menschentum in sich ver= tieften und zur fittlichen Grundlage eines eblen Strebens und Bandelns erhoben.

Correlier breed prifer & Hellen

Inn. Poplace Society of Boden

Contine honionic o Decion

Contine honionic o Decion

Sophie honorgin o Certanich

Som & Society

Nanjar Franz Josef.

Denkmahl der Ehrfurcht.

Ben ber

hoben Unfunft

Ihro Sochfürstlichen Durchlaucht

ber regierenben

## Frau Landgräfin

por

Begen=Darmftadt

und

Höchst Deroselben zwenen Durchlauchtigften

Prinzeginnen

## Amalie und Luise

in ber

Utermärtichen Saupt-Stadt Brenglow,

Böchft Denenfelben

überreicht

nou

der Bürgerschaft gedachter Stadt.

Den 22 ten Rovember, 1773.

Prenglow, gebrudt mit Ragoczyfchen Schriften.

Wir schwiegen heut? — wir, benen jest das Glücke Die beste Fürstin wieder schenkt? — Wir priesen nicht das günstige Geschicke Das Ihren Gang zu uns gelenkt? —

Uns, die nun schon in siebzehn langen Jahren Ihr holdes Antlit nicht gesehn; Und es zu sehn doch voller Sehnsucht waren, Uns sollt' man heut' verstummen sehn?

Vergeßen hätten wir schon alles Gute Womit Sie uns vordem beglückt; Und manchen unsrer Stadt mit frohem Muthe Von Ihrer Hand zurück geschickt? —

Undankbar follt' man Prenzlows Bürger nennen? — Der Borwurf treff uns ewig nicht! So soll uns nicht die große Fürstin kennen; Wir fühlen heute unsre Pflicht.

Ergreifen fühn die hochgestimmte Leier, Und singen ehrsurchtsvoll ein Lied. Belohnt genug, gefällt die heut'ge Feier, Gefällt der Fürstin unser Lied.

Gefällts Amalien, (ben uns gebohren,) Rimmt es Luise gnädig an: So stimmen wir in unsern Thoren Ein Jubelvolles Danklied an. Sen uns gegrüßt! — so ruffen tausend Zungen, Und Freuden-Zähren weinen wir; Denn unser schönste Wunsch ist uns gelungen, Wir seben Carolinen bier.

Sie kommt aus Rußlands Reich zurude Als Mutter kunst'ger Kaiserin, Sie ist auch, Prenzlow, welches Glücke! Einst Mutter beiner Königin,

Sie läßt uns noch einmahl das Glück genießen In unsern Mauern Sie zu sehn, Last unser Herz von Wonne überfließen, Denn nie war uns ein Tag so schön.

Laßt unfre treue Bunfche heut erthönen: Stets folg ein fonigliches Glud Der Heisen Hohem Baar und Seinen Sohnen! Erhört kommt unfer Bunsch zurud.

Es blühe auch das Glud der Pringefinnen, Ihr Loof fen stets beneidenswerth; Ihr Leben sanst, — wie jener Schäferinnen Die einst Arkadien verehrt. Froh über die Anfunft der Durchlauchtigsten

Landgräfinn

nov

Heßen-Darmstadt

und

Höchst Deroselben Durchlauchtigften

Prinzeffinnen

## Amalien und Louisen

fang das Lyceum Prenzlaus folgende Berfe

Brenglau, ben 22ten Dov. 1773



Lang harrt am Uderstrom, voll patriotscher Brust, Glorwürdge Fürstinn, Dir das junge Bardenchor entgegen, Du kömmst mit Deinen Brinzesinnen heut auf jubelvollen Wegen, Und Lieder reisen gleich in unsrer warmen Brust.

Heil Dir Durchlauchtigste! — Dir, die Du Prenzlaus Schoos Bor siedzehn Sommern jüngst durch Deiner Goheit Strahl geschmücket, Durch Deiner Milde Seeligkeit der frohen Bürger Gaupt beglücket, Bon deren Mund der Dank in Deine Ohren floß;

Die Du, wann kaum Dein Ohr der Krankheit Schreyn erreicht, Gleich eignem fremdes Weh gefühlt; des Hungers Mund gespeiset; Gedrückter Wittwen Leid gehemmt; voll Mitleid Kinder, die verweyset, Berpslegt, und gegen sie Dich mütterlich bezeigt.

Als Tugendgöttinn stets des Stolzes Feindinn warst; Der Sitten Härte milbertest; gleichwie das Aug der Sonne, Auf jeden freundlich niedersahst; und – o welch neuer Quell von Wonne! – Ben uns die Königin Borußiens gebarst.

Heil Caroline Dir! Sey dreimal uns gegrüßt! Die Du vom hohen Kayserthron der großen Chatarine Mit Deiner Prinzeßinnen Paar, die Du von Deiner Wilhelmine Die Petrotwiz voll Zärtlichkeit als Gattin kußt. Zur Königsstadt, — zu Friederickens Armen tehrst, Um Deines neuen Entels Stern an Deiner Brust zu tußen, Doch noch voll Liebe voll vorher, um Prenzlaus Bürger Mit menschenholden Blid durch unfre Thore fährst!

D Fürstinn! sieh ben Strom, der sich um Dich ergießt! Sieh! Bater, Mutter, Kind fliehn froh Dankopfer Dir zu zollen Zu Deinem Phaeton, und sie, — die Freudenthränen weinen — wollen Dich, Caroline sehn, die sie so lang' vermist.

Der graue Bater, hin auf seinen Stab gelehnt, Naht dankbar sich zu Dir und spricht, voll Lust in seiner Miene, Zur Jugend und zum Fremdlinge: "Seht! Dieses ist die Caroline, Die unsre Tage einst mit Glück und Huld gekrönt;

Die euch — o Kinder hörts! — als Säuglinge gekleibt; "Durch deren offne Hand ihr nie die Dürftigkeit gefühlet; "Sie, deren Fürstenaug euch oft, wenn ihr nach Kinderart gespielet, "Lang zugesehn — an eurer Unschuld sich erfreut."

Berauscht von dem, was jett der Mund des Greisen sprach, Wetteisern sie vereint den Dank in Liedern Dir zu bringen; Willkommen, sagen sie, Wohlthäterin! — Willkommen uns! und singen, Wie Jugend gerne thut, den Gruß der Eltern nach.

Auch wir nahn uns mit unsern Harsen zu Dir hin, Und opfern unsern Dank, der Dir, Erhabenste! gebührt, Daß Du zur Wenschenfreundlichkeit der Bäter Sitten hingeführet, Wornach — o Glück — sie unsre zarte Jugend ziehn,

Wodurch ihr Unterricht uns leicht zu Tugend lenkt; Daß Du — o Harfe trag' den Dank laut in der Fürstin Ohren! — Daß Du der Brennen Königinn und Moskaus Kapserinn gebohren, Und huldreich uns zugleich ein Meer voll Geil geschenkt. Denn o! der Scene Glanz, die unser Aug erblickt! — Stets wird, wie in Elysium, in braver Preußen Zonen Durch Wilhelminens Band, durch Friederickens Friede thronen Und dann — Heil uns — dann ist der Musen Chor beglückt!

Und nun, o Feierharf, tön Carolinens Ohr Der Liedersöhne Wunsch! Sag: Fürstinn! für Dein Wohlergehn, Und Deines hohen Hauses Heil wallt zu Allvaters seelgen Höhen Bon ihren Busen ieht ein feurigs' Flehn empor.

Moch lange laß er Dich ber Deßen Fürstinn seyn, Mit Deinen Böglingen beneidenswerthes Glück sich gatten, Noch viele Frühlinge sich Dich mit Deinem uns so theuren Gatten, Bon Lust umschwebt, im Kreise vieler Enkel freun!



